in Gras bei f. Streifand, in Deferit bei Ih. Matthias, in Wreichen bei J. Jadefohn

# Mittag : Musgabe.

Minoncen= Annahme=Burecus, In Berlin, Breslau Dresden, Frankfurt a. M. Samburg, Leipzig, München, Stettin, Stuttgart, Wien: bei G. f. Daube & Co.,

Maafenftein & Dogler, Rudolph Moffe. In Berlin, Dresten, Görlit beim "Invalidendanh".

Das Abonnement auf dieses täglich drei Mal eroscheinenbe Blatt beträgt vierteljährlich für die Stadt Asien 4/12 Nart, für ganz Deutschland 5 Mart 45 Pf. Bestellungen wennen alle Postanfialten bes deutschen sichen Reichos an.

Montag, 30. April.

Imperais 20 Pf. die jegsgespaltene Petitzeile oder deren Kaum, Reflamen verhältnißmäßig höher, sind an die Expedition zu senden und werden für die am soli genden Agge Worgens 7 Uhr erspeinende Plummer die 5 Uhr Rachmittags angenommen.

Amtlices.

Berlin, 28. April. Der Kaiser hat auf die Jahre 1883, 1884 und 1885 zu außerordenklichen Mitgliedern des kaiserlichen Gesundheitsamts ernannt: den Geheimen Regierungsrath und vortragenden Nath im Reichsamt des Innern Köhler zu Berlin, den Wirflichen Geheimen Ober-Regierungsrath und vortragenden Nath im Ninisterium des Inober-Regierungstath und dortragenden Rath im Kuninerium des Innern v. Kebler zu Berlin, den Birlichen Geheimen Ober-Mediunalrath und vortragenden Kath im Ministerium der geistlichen, Unterrichtsund Medizinal-Angelegenheiten, ordentlichen Projessor an der Kriedrich-Wilkelms-Universität und dirigirenden Arzt an der Charité Dr. Fretichs zu Berlin, den Geheimen Ober-Medizinalrath und vortragenden Rath im Ministerium der geistlichen, Unterrichts- und Medizinal-Angelegenheiten Dr. Kerlandt zu Berlin, den Gedeimen Regierungsrath und vordentlichen Professor an der Friedrich-Wilkelms-Universität Dr. Hof-weden zu Kerlin den ausgefordentlichen Angesterungsrath und vordentlichen Professor und Verschrichten Angeschaften und Kerlin den Argeschrichten Angeschaften und Kerling den Argeschrichten Angeschaften und Kerling des Argeschrichten Angeschaften und Kerling des Argeschrichten und Kerling der Kriedrichten Universität der Kriedrichten Universität und Kerling der Argeschrichten und Kerling der Kriedrichten und der Kriedrichten und kerling der Kriedrichten und der Kriedrichten ordentlichen Professor an der Friedrich-Wilhelms-Universität Dr. Hosmann zu Berlin, den außerordentlichen Prosessor an der Friedrich-Wilhelmiderstützt und directenden Arzt an der Charité Dr. Lewin zu Berlin, den Prosessor an der Thierarzneischele und Beterinär-Alssfor Dr. Schütz zu Berlin, den Regierungs- und Medizinalrath Dr. Pistor zu Berlin, den Regierungs- und Medizinalrath duckerordentlichen Prosessor an der Christian-Albrechts-Universität Dr. Bockendahl zu Kiel, den ordentlichen Professor an der Albertus-Universität Dr. Jassézu Königsderg in Ostertor und Schef-Arzt der brandenburgischen Landsstrut a. M., den Direktor und Schef-Arzt der brandenburgischen Landsstrenanstalt, Sebeimen Sanitätsrath Dr. Jinn zu Ederswalde, den Scheimen Sanitätsrath Dr. Barrentrapp zu Franklurt a. M., den Sanitätsrath Dr. Graf zu Elberseld, den Sanitätsrath Dr. Lent zu Köln a. Khein, den baverischen Gebeimen Kath und Ober-Redumalrath, ordentlichen össertichen Gebeimen Kath und Ober-Redumalrath, ordentlichen össertichen Frosessor und Ersten rechtstundigen Universität Dr. v. Kettenfoser zu Wünchen, den Ersten rechtstundigen Bürgermeister der baverischen Haupat zund Kestdenzund Dr. v. Erhardt zu Ultinchen, den städischen Baurath Inderstät zu München, den Krässenten des sächsischen Landes-Redizinal-Kollegiums Dr. Reinhardt zu Dresden, den sächsischen Landes-Thierarzt und Krosessor an der Thierzarzneischule Dr. v. Koch zu Stuttgart, den badischen Ober-Medizinalrath Dr. v. Koch zu Stuttgart, den badischen Deer-Medizinalrath und Reserventen im Ministerium des Innern Dr. Battlehner zu Karlstube, den heisigken Deer-Medizinalrath Dr. v. Koch zu Stuttgart, den badischen Deer-Medizinalrath und Keisenern im Ministerium des Innern Dr. Battlehner zu Karlstube, den heisigken Deer-Medizinalrath Dr. Redizinalrath Dr. Redizinalrath Dr. Redizinalrath Dr. Redizinalrath Dr. Beisser zu Darmsadt, den außerordentlichen Beschstor, den Geschen Deer-Medizinalrath Dr. Kraus zu Lamburg.

An dem Schussehrer-Senniaer zu Köwenberg i. S. ist zum Rotar in der mann zu Berlin, den außerordentlichen Professor an der Friedrich Wil-

An dem Schussehrer-Seminar zu Pölitz ist der Lehrer Biehke als Hisselehrer angestellt worden.

Der Nechtsonwalt Geisler zu Köwenbera i. S. ist zum Notar im Wezur der Voer-Landesgerichts zu Erstall mit Anrounung zeines Wohnstieße in Söwenberg ernannt worden. Berieht sind; der Landgerichtstate Brettner in Kottdus an das Landgericht in Vielden der Amberichter Gille in Neudaus a. D. an das Amtsegericht in Gudensberg, der Amtsrichter Dr. Büscher in Essen als Landrichter an das Landgericht in Duitzburg, der Umtsrichter Neck in Hechtigter in Uchte an das Landgericht daselbst und der Amtsrichter V. Höllen der Amtseichter V. Höllen der Amtseichter deisthövel in Rothendus D. L. ist in Folge seiner Julassung zur Vechtsanwaltichaft aus dem Justizdienst entlassen. In der Liste der Rechtsanwaltichaft aus dem Justizdienst entlassen. In der Liste der Rechtsanwalt in Verslau. In die Liste der Nechtsanwalt kabe dei dem Landgericht in Verslau. In die Liste der Nechtsanwalt eine eingetragen: der Rechtsanwalt Stöckicht aus Neuwied dei dem Amtsgericht in Ems, der Gerichtsassenfor Dr. Kober dei der Kammer sür Handelssachen in Mt. Gladbach, der Gerichtsassenfore Elöser dei dem Amtsgericht in Friedeberg N. M., ber Gerichtsaffeffor Elöffer bei dem Amtegericht in Friedeberg It. Di der Gerichtsaffestor Sesse den Amtsgericht in Friedederg A. W., der Gerichtsassesson Sesse dem Amtsgericht in Woldenberg, der Gerichtsassesson Dr. Kohn bei dem Amtsgericht I. in Berlin und der Rechtsanwalt Ritschl aus Stargard bei dem Landgericht in Stettin. Dem Rotar Mevissen in Goch ist die nachgesuchte Dienstentlassung ertheilt. Der Rechtsanwalt und Notar, Jusizrath Bis in Merseburg und der Rechtsanwalt und Notar Michaelsesses in Krotoschin sind gestorben. Für den Amtsgerichtsbezirk Köln ist eine neue Notarsselle mit dem Kohnste in Ehrenfeld errichtet

dem Wohnsig in Sprenselb errichtet. Der Obersörster-Kandidat Pätsch ist zum Obersörster ernannt und demselben die durch den Tod des Obersörsters Riedel erledigte Obers förfterstelle Wolfsbruch, mit bem Amtsfibe zu Johannisburg im Regie-

rungsbebirt Gumbinnen, übertragen worden.

#### Deutscher Reichstag. 74. Sigung.

Berlin, 28. April. Am Tische des Bundesraths: v. Caprivi. Prasident v. Levet om exosinet die Sitzung um 12½ Uhr. Auf der Tagesordnung steht zunächst die zweite Berathung des Befebentmurfes betreffend Die Reichsfriegshafen.

Se verleiht dem Marinestations = Chef im Interesse der Siderheit des Kriegshasens Ghef im Interesse der Siderheit des Kriegshasens gewisse Besugnisse. Die Abgg. Dr. Dohrn, Dr. Hänel und von Bunsen beantragen statt der gesperrten Worte zu setzen: "soweit die Sicherbeit des Kriegshasens, seiner Werte und Anlagen dies erfordert."
Abg. Dr. Dohrn: Die vorgeschlagene Aenderung ist rein redaktioneller Ratur und entspricht dem Standpunst der Admiralität

Geh. Rath Perels bat gegen die veränderte Faffung nichts zu

Mbg. Dr. Sanel: Es handelt fich in biefem Paragraphen um eine Grengregulirung ber Befugniffe bes Stationschefs und ber Bivilbehörde, und es ist wünschenswerth, daß die Anordnungen der Jivilbehörden, wenn sie dem militärischen Interesse nicht widersprechen, ohne Weiteres fortbestehen und Geltung haben sollen. Anordnungen des Stationschefs, wenn sie besondere Auswendungen erfordern, müssen dem Reiche, nicht den Gemeinden zur Laft fallen. Geb. Rath Perels theilt die Anschauungen des Borredners, daß

die Zivilbehörden in den Kriegshafenstädten nach wie vor felbständige Anordnungen tressen fönnen, wenn sie dem militärischen Intersse nicht zuwiderlausen. An eine Mehrbelastung der Kommunen als einer Folge dieses Gesetzes, ist nicht gedacht worden.

§ 2 wird darauf mit dem Amendement Dohrn angenommen.

§ 3 Abs. 1 bestimmt, baß in ben Kriegshafengebieten der Beginn, die Fortsetzung und die Wiederherstellung aller Bauten, welche die Sand- oder Schliedablagerung befördern, nicht ohne die Genehmigung bes Marineftationschefs zulässig ift.

Die Abgg. Dr. Dobrn und Gen. beantragen, § 3 so zu fassen, baß "Bauten, welche die Sand- oder Schlidablagerung befördern, in den Kriegshäfen nicht ohne Genehmigung des Marinestationschess zu-

Abs. 2 besielben Paragraphen bestimmt, daß die Genehmigung nicht zu versagen ist, wenn die Bornahme der Bauten für die Er-haltung des Fahrwassers, beziehungsweise der Wassertiese, unschäd-

Abg. Dohrn und Gen. beantragen, hinzuzusügen: "ober wenn es sich um Wiederherstellung in den alten Abmessungen und der dishberigen Bauart handelt."
Abg. Dohrn wünscht, daß eine Wiederherstellung vorhandener Bauten nur dann soll versagt werden können, wenn eine Entschädigung für diese Bersagung gewährt wird. Ift eine Entschädigung nicht erfolgt, o foll es unbenommen bleiben, vorhandene Bauten in ber früheren

Bauart wieder herzustellen. Geh. Rath Perels hat gegen den Antrag zum Abs. 1 nichts einzuwenden, spricht sich aber entschieden gegen den Antrag zu

Abs. 2 aus.
Abs. Dr. Häne I hält es für unzulässig, Jemand an der Wiedersbersellung eines Baues zu hin ern, ohne daß er vorher entschädigt worden ist. Wenn ein Bau aber gegen das Interesse der Marine ist. so sieht es ja der Verwaltung frei, im Wege der Expropriation das au perhindern.

Geb Rath v. Lenthe bittet ben Antrag zum Abs. 2 abzulebnen aus fistalischen Rücklichten. Wenn ein Werk auf Staatsboden gestanden bat, so muß seine Wiederherstellung von der Genehmigung der Behörde

Abg. Fehr. v. Gagern ist gegen den Antrag zu Abs. 2, weil er der Reinung ist, daß die Marineverwaltung an dem Wasserstand ein eminentes Fnteresse dat und nach dieser Richtung hin völlig sreie Hand haben müsse. Dagegen wäre es wünschenswerth, wenn auf gesehlichem Pege die Entickädigungsansprücke dersengen, denen die

Wiederherstellung von Bauwerken nicht gestattet wird, geregelt würden. Der Antrag des Dr. Dohrn zu Abs. 1 wird angenommen, zu Abs. 2 dagegen abgelehnt, und dann der ganze § 3 genehmigt. Die Abgg. Dr. hänel und Dr. Dohrn beantragen solgenden § 3 a emzufügen:

die sommunalen Behörden Kiels ist die im Geset beabsichtigte Aenderung der bestehenden Berdätnisse nicht gleichgittg; sie werden dadurch in unangenehmser Weise belastet. Das einzige Einspruchsrecht, das man dem Stationschef gegenüber nach diesem Gesehe soll erheben können, soll sich auf die Anlage von Bauten erstrecken, welche eine Bersänderung der Wassertiesen bedingen. In anderem Falle giedt man dem Stationschef das Necht in sörender Weise in die Verdältnisse der Gesmeinde einzugreisen. Das mürde um so empsindlicher sein, als der Hang. Me i er (Bremen) ist gegen den Antrag, der weder den Interessen des Kriegshafens, noch denen des Handelshafens entspricht. Man macht für Kiel setzt die fünstliche Unterscheidung den inneren Hane als Handelsbafen zu bezeich nen. Wer die Verhältnisse sent pricht, weiß auch, daß in dem ganzen Hasen die Marineverwaltung herr sein muß. Wenn wir auch Kompetenzen schassen, so werden doch källe eintreten, wo die Admiralität diese Kompetenzen überschreiten muß. Die Verdindung von Jandels und Kriegshafen ist in keinem anderen Lande anzutressen, sie ist auch außerordentlich unpraktisch, da der Handelshafen die Beschränfungen nicht erträgt, welche der Kriegshafen haben muß.

da der Jandelshafen die Beschrantungen nicht ertragt, welche der Rriegshafen haben muß.
Abg. Fehr. v. Gagern hält es für unzulässig, daß die Marineverwaltung auf den Jandelshasen besondere Nücksicht nehmen kann.
Der Kieler Hasen ist in erster Linie Kriegshasen und die Interessen
des Kriegsbasens müssen stellt in erster Linie im Auge behalten werden.
Für Anlagen von Bauten im Jandelshasen muß nothwendigerweise die Erlaubnis von der Marineverwaltung ertheilt werden; das wird in den meisten Fällen auch im Interesse der Bauunternehmer liegen.

in den meisten Fällen auch im Interesse der Bauunternehmer liegen.

Geh. Rath Perels bittet, den Antrag abzulehnen, da die verstündeten Regierungen denselben nicht acceptiren könnten und bestreitet, daß er nur die Aufrechterhaltung des herrschenden Justandes bezweck. Das Eingreisen des Stationschess ist nothwendig, er muß unter gewissen Umständen die völlig freie Disposition über den ganzen Hasen baben, zumal im inneren Hasen von Kiel Boote der Kriegsmarine versehren. Bolizeiliche Berordnungen werden doch sedenfalls nur dann erlassen werden, wenn die Nothwendigkeit es erbeischt und stets nach Vereindarung mit der Landespolizeidehörde. Da die Möglicheit, gegen derartige Berordnungen zu refurriren, gegeden ist, so draucht man sich nicht zu bedensen, den Stationsches mit dieser Besugniß auszulfatten. Um die Kaussakteischisse wird sich die Berwaltung nur dann kümmern, wenn es sich um den Schuß derselben handelt.

Abg. Dr. Dänel erklärt, daß die Stadt Kiel gern bereit sei, sich, wo das Interesse der Marine es erheisch, der Marineverwaltung unterzuordnen. Der Abg. Meier habe die Sache denn doch zu eicht behandelt und er habe sieher Unrecht, zu behaupten, daß Kriegs und Handelshäsen nicht nebeneinander bestehen können. Er kann sich bei dem Ches der Admiralität danach erkundigen, od es je zu Kollisionen zwischen beiden gefommen ist. Serr Meier möchte am liedsten den

zwischen beiden gekommen ist. Herr Meier möchte am liebsten den Gandelshafen aufgehoben sehen, schießt aber damit weit über das Ziel hinaus und seine Gründe dafür werden die Billigung der Regierung nicht sinden. — Die Scheidung von Kriegs und Jandelshafen ist eine natürlich gegebene, nicht fünftliche.

Darauf wird ber vorgeschlagene § 3a abgelebnt. Im § 4 wird bestimmt, daß, wer Bauten ohne Genehmigung des Stationschefs aussührt, mit Geld oder Haft bestraft wird.
Abg. Dohrn und Genossen beantragen Haftstrafe hier nicht eins

treten zu lassen.
Geh. Rath v. Lenthe bittet diesen Antrag abzulehnen.
Der Antrag Dohrn wird darauf angenommen, ebenso ohne Debatte der Rest des Gesehes.

hierauf wird in ber Berathung bes Gefetes über bie Rrantentaffen fortgefahren.

Sof setzt est, daß den Arbeitern gestattet ist, mit dem Schluß des Rechnungssahres aus der Fabrissanschlafte auszuscheiden, wenn sie einer anderen Kasse angehören. Ein Antrag des Abg. Hirsch dezwedt, diesen Austritt mit Beendigung eines jeden Quartals zuzulessen. Abg. Leusch ner (Eisleben) dat Bedenken gegen den ganzen § 57; das Austreten der Arbeiter würde nur den Pirsch-Quarterstein

§ 57; das Austreten der Arbeiter würde nur den Jirsch-Dunder'schen Kassen zu Gute kommen und diese leisten nicht so viel als andere freie Kassen und namentlich nicht so viel als Fabrikassen. Er beantragt desdald den Jusah, daß alle in eine Fabrik eintretenden Arbeiter Mitzglieder einer etwa dort vorhandenen Fabrikasse werden müssen, ohne Rücksicht daraus, ob sie einer anderen Kasse angehören. Der Austritt aus derselben soll überhaupt nicht gestattet sein. Redner hält namentlich den Einsluß der Vigitatoren für gefährlich und nachtheiltg für die Kassenverbältnisse. Solche Bereinigungen, wie sie in den Hirchdunder'schen Kassen zu Tage treten, daben politische Zwecke und sördern diese mehr als die Kasseninteressen.

Abg. Dr. Hirsch : Die Vorlage legt ein Hauptgewicht auf die freien Kassen, das hätte dem Vorredner boch bekannt sein können; er wollte aber wohl nur die Gelegenheit benuben, um gegen die Gewerk-

Abg. Dr. Hatt al. Die Boriage legt ein Halptgewicht auf de freien Kassen, das hätte dem Borredner doch bekannt sein können; er wolke aber wohl nur die Gelegenheit benußen, um gegen die Gemerkvereine, die ihm sehr verdaßt zu sein schienen, einen Aussall zu machen. Er behauptete, die Kassen leisteten nichts oder nicht genug. Redner giebt eine Uebersicht der Einnahmen und Ausgaden einzelner Kassen, danach beträgt die durchschnittliche Wochenunterstügung 10—11 M. pro Woche. Die Arzt und Arzneisossen berechnen ja die Herren (rechts) auf 40 Ps. pro Tag, also auf 2,80 M. die Woche, Sie sehen danach, wie günstig sich dies Berbältniß stellt; in der Boclage werden die Arzt und Arzeneisossen auf zu erfügung veranschlagt. Redner giedt eine Schilderung des bekannten Waldenburger Strikes vom Jahre 1888, des einzigen, der von den Gewersvereinen ausgung, und der nicht den Zweck datte, materielse Vortheile zu erringen, sondern nur um die Kaslitionssseicht zu wahren. Es ist doch Ehrenpslicht, solche unwahre Behauptungen, von deren Unrichtigkeit man sich überzeugen kann, zu unterlassen, die Sozialdemostratie. In England mit seinen seinen Kassen uns die Sozialdemostratie. In England mit seinen seinen Kassen und die Sozialdemostratie nicht. Das der Arbeiter siehe Kassen und die Sozialdemostratie nicht. Das der Arbeiter sieher kießen unn die Sozialdemostratie nicht. Das der Arbeiter setz wur am Schlisse Beschrüngsichers aus der Austritt sann ganz wohl mit seinen unndtige Beschränfung; der Austritt kann ganz wohl mit seden unnöthige Beichränfung; ber Austritt fann gang wohl mit jedem Quartalsablaufe erfolgen.

Abg. Lohren: Ich habe die Behauptungen von der großen Leistungsfädigleit der Gewerkskassen bereits widerlegt und wundere mich, das Derr Hrich beute die entgegengesetzte Behauptung auffleltt. Ich din nicht gegen die freien Kassen, sondern gegen die jüdisch-manchesterlichen Bestrebungen, welche dabin gehen, Alles, was dei der Beurtbeilung des Verhältnisses zwischen Arbeiter und Arbeitgeber maßen dass der Arbeiter und Arbeitgeber maßen der Beiter und Arbeitgeber maßen der Beiter und Bestrebungen, welche der Beiter und Arbeitgeber maßen der Beiter und Bestrebungen bestätzt. gebend ist, in baares Geld umausehen; wir wollen die Einrichtung engelischer Berhältnisse bei uns nicht, sondern wünschen das berechtigte vietätvolle Berhältnis zwischen Arbeiter und Arbeitgeber möglichst aufrecht zu erhalten.

recht au erbalten.
Abg. Löwe (Berlin) bedauert, daß von konservativer Seite ein antisemitischer Ton dei dieser sachlichen Debatte laut geworden ist. Das ist wenig geeignet, das Ansehen einer Bartei zu erböhen. Was kedeutet der Ausdruck "jüdisch-manchesterliche Arbeitgeber?" In unseren Kreisen ist niemals in der Weise gegen die Arbeiter gehandelt worden, wie dei den konservativen Arbeitgebern. Die Animosität des Serrn Lodren gegen den Abg. Hirsch dat woh! darin seinen Grund, daß Herr Lodren früher einmal in seinem Wahltreise durch einen stüdischen Abgeordneten verdrängt worden ist und er will dies nun Herrn Hirch, einen Glaubensgenossen seines Gegners, entgelten lassen.
Die Diskussion wird geschlossen und nach Ablehnung der Anträge Leufchner und Hirch, S 75 angenommen.

SS 58—67 werden ohne Debatte genehmigt.
S 68 bestimmt, daß sür die Mitglieder der auf Grund berggesestlicher Borschriften errichteten Krankenkassen wedern, einer nach Waßgabe der Borschriften dieses Gesehes errichteten Krankenkasse anzugehören, einfritt.

eintritt.

Abg. Stöbel (fatholifchechriftlichefogial) fest bie Mikftanbe in ben Knappschaftskassen auseinander und bemängelt vorzugsweise die Wahlen zum Vorstand, in welchem der Arbeiter fast gar nicht verstreten ist. Die Wahlfreiheit eristirt zwar formell, thatsächlich jedoch nicht. Deshalb plaidirt er für Umänderung der Statuten der Knapps

werth ist, daß die Mistande in den Knappschaftskassen hier anerkannt worden sind. Demnach tritt doch an uns die Berpslichtung beran, diesen Uebelskänden abzuhelsen. Das kann aber nur durch eine Reorganisation der Berfassung dieser Kassen geschehen. Es ist nicht wohlegethan, dieses Gebiet siets als noli mo tangere zu bezeichnen. Nein Antrag geht mit größter Schonung gegen die Mißbräuche in diesen Kassen vor und läßt ihnen zur Einfübrung der neuen Bestimmungen einen Zeitraum von mehr als drei Jahren. Was ich verlange, ist sür alle anderen Kassen von der Regierung als Fundamentalsat bezeichnet worden, und es ist sein drund zu ersennen, es nicht auch zum Fundament ber Knappichaftstaffen zu machen.

Geh. Nath v. d. Henden ist, die gute Neinung für die Knappschaftskassen zu zerstören. Die verbündeten Regierungen haben die Ueberzeugung, daß die Organisation dieser Kassen eine sehr gute ist, und würden es bedauern, wenn im Sause ein Antrag angenommen werden würde, der dieselben alterirt.

Abg. Prinz Rabzi will (Beuthen) erkennt die Mißftände auf bem Gebiete der Knappschaftskaffen an, erachtet sie aber bennoch für Institute, die man bestehen lassen musse, weil sie immerhin Gutes ge-

lei et haben. Der anerkannten Mißstände wegen dürfe man diese Raffen noch nicht beseitigen.

§ 68 wird darauf unverändert angenommen. Das haus vertagt sich darauf. Der Präsident beraumt die nächste Sistung auf Montag 12 Uhr an und setzt auf die Tagesord-nung den Rest der heutigen Tagesordnung, Berichte der Wahlprüfun-

gen und den Rest der Gewerbeordnungsnovelle.
Abg. Rickert (zur Geschäftsordnung): Ich wollte mir an den Herrn Präsidenten die Frage erlauben, ob er nicht meinen Antrag über Behandlung des Unsallgesetses auf die Tagesordnung der nächsten Sitzung setzen möchte. Der Antrag ist ein schleuniger und da von Seiten der Unsallgesetsommission ein Beschluß noch nicht gesaft worsen ist keintet er soszeries (Indiangesetsommission ein Beschluß noch nicht gesaft worsen ist keintet er soszeries (Indiangesetsommission ein Beschluß noch nicht gesaft worsen ist keintet er soszeries den ift, ei heischt er sofortige Erledigung. Ich batte die Absicht, den Antrag am nächsten Schwerinstage behandeln zu lassen, und setzte mich mit allen Herren, die Initiativanträge eingebracht haben, dieserhalb in Berdindung. Bis auf Einen wollen mir Alle die Briorität zugesteben. Ich stelle deshalb den Antrag, meinen Antrag an einem anderen Tage zur Berothung ut kellen

anderen Tage zur Berathung zu stellen.
Abg. v. Kard or ff erstärt, daß die Kommisson noch nicht in der Lage gewesen ist, irgend welche Beschlüsse zu sassen, da der kell-vertretende Borsitzende, Abg. v. Ralzahn-Gültz, während der Bezathung des Krankenkassengeletzes als Referent sungirt und mit Kücklicht derzus feine Sitzungen gehalten morden sind

ficht darauf keine Sigungen gehalten worden sind. Abg. von Malyabn-Gülk bemerkt, daß die Kommission die Baragraphen diskutirt habe, die ihr als die grundlegenden erschienen sind, ohne bisber einen Beschluß gesaßt zu haben. So lange dies nicht geschehen ist, könne man noch nicht bestimmen, ob die Kommission das ganze Geset durchberathen, oder sich dem Antrag Rickert anschließen

Abg. Ridert ift mit biesen Erklärungen nicht zufrieden, Die Kommissionen entsprechen nicht mehr, wie stüber den Unschauungen bes Hauses und man muffe eine andere Zusammensetzung berfelben

Rachdem Abg. Graf Ballestrem die Berathung des Antrages Rickert außerhalb der Reihe der Initiativanträge für sehr bedenklich erklärt, verweist Präsident v. Levekow auf den § 35 der Geschäfts-ordnung und die Brazis des Hauses, wonach nur für Schwerinstage die Brierität der Antrage gewahrt werden muß, nicht aber für andere Tage, so daß nichts der Berathung des Rickert'ichen Antrages im Laufe der nächsten Zeit entgegensteht. Abg. Richert giebt darauf seinen Antrag zurud.

Schluß 6 Uhr.

### Preußischer Sandtag.

Abgeordnetenhaus. 59. Cipung.

Berlin, 28. April. Am Ministertisch : v. Puttkamer. Präsident v. Köller eröffnet die Sitzung um 9½ Uhr. Die Berathung der Berwaltungsgesetze wird bei § 8 (Oberpräsis

Derfelbe wird ohne Debatte angenommen; ebenso §§ 9, 10 11

12a bestimmt, bag bie Dauer ber Bablperiobe ber Mitglieber bes Provinzialraths burch bas Provinzialstatut auch anders bestimmt

werden kann, als auf & Jahre.
Abg. Dir ich let beantragt, diesen Paragraphen zu streichen und die Dauer der Wahlperiode auf sechs Jahre, wie im § 11 zu

Alg. v. Rauch haupt hält ben § 12a für nothwendig. Man wird davon nur in besonderen Fällen Gebrauch muchen und ba das Provinzialstatut königlicher Genehmigung bedarf, so ist diese Bestim-

Abg. Dirich let hält diese Bestimmung für inkonsequent, da sie auf den Kreisausschuß keine Anwendung sindet.

§ 12a wird darauf angenommen, ebenso die §§ 13 bis 34 ohne

wesentliche Debatte. § 35 bestimmt, daß an Stelle des Regierungspräsidenten der Oberpräsident die Aufsicht des Staates über die Berwaltung der Gemeinbeangelegenheiten Berlins führt.

Abg. Dirich let beantragt, flatt Gemeinde-Angelegenheiten zu seinen die Worte: "Gemeinde- und Ortspolizei-Angelegenheiten."
Abg. Ho brecht will an Stelle des Wortes "Gemeinde-Ange- legenheiten sagen: "der Gemeinde und dem Oberbürgermeister übertragenen Polizei-Ungelegenheiten."

tragenen Polizei-Angelegenheiten."
Abg. Zelle motivirt den Antrag Diricklet, der bereits in der Kommission gestellt worden ist. So weit der Polizeiprässdent die Landespolizeibehörde vertritt, soll er unter dem Minister des Innern stelen, nicht aber, wenn er die Ortspolizeibehörde vertritt. In diesem Falle soll der Polizeipräsident unter den Oberprässdenten gestellt werden. Dagegen ist disher fein anderer Grund geletend gemacht worden, als daß der Oberpräsident von Potsdam nach Berlin ziehen müßte. An anderer Stelle ist von der Regierung ausgesührt worden, daß die Aufsicht über die Gemeindeangelegenheiten in derselben Hand liegen soll, wie die über die Landesverwaltung, besonders über die Polizei. Wenn das konsequent durchgesührt wird, so liegt gar kein Grund vor, dem Oberpräsidenten die Ausstellt über die Polizeibehörde zu versagen.

Minister v. Puttkamer: Das Amendement des Abg. Hobrecht

Minifter v. Butttamer: Das Amendement bes Abg. Sobrecht verlangt die Aufsicht bes Oberpräsidenten über die dem Oberbürger-meister von Berlin übertragenen polizeilichen Besugnisse. Es giebt überhaupt nur eine ortspolizeiliche Kunktion, die dem Oberbürgermeister von Berlin übertragen ist, das ist die Straßenbaupolizei. Dieselbe ist von Berlin übertragen in, das in die Straßendaupoliset. Dieselbe ist ihm aber nicht etwa durch legislatorischen Akt, sondern durch eine federzeit widerrussliche Berordnung übertragen. Für die Dauer dieses Berhältnisse ist dem Polizeipräsidenten die Aufsicht über die Verwaltung des Oberbürgermeisters nach dieser Richtung übertragen. Es liegt durchaus nichts vor, was uns veransassen könnte, dieses Verhältnis zu ändern. Es ist dieses Aussichtsverhältnis mehrsad als eine Anomalie bezeichnet worden. Ich gestehe dies zu, aber ich sehe nicht die Noth-wendigseit ein, sie auf dem Wege der eingebrachten Amendements zu beseitigen. In der Petition des Berliner Magistrats, welcher diese Anomalie auch besonders betont, ift zugleich auf die Sonderstellung des Polizeipräsidenten bingewiesen. Demgegenüber erinnere ich daran, daß die Stellung der Oberprästdenten zu den Regiminalbeborden durch den § 7 einer Berordnung vom Jahre 1825 geregelt ist, daß die ersteren in allen Fällen, wo sie nicht selbst Instanz sind, zur Entgegenersteren in allen Fällen, wo sie nicht selbst Instanz sind, zur Entgegennahme von Beschwerden ermächtigt sind. In demselben Berhältniß zum Oberpräsidenten von Brandenburg sieht auch der Polizeipräsident von Berlim, gegen welchen Beschwerden bei ersterem angebracht werden können. Sonst aber sieht der Polizeipräsident direkt unter dem Kinister des Innern. Alles, was gegen dieses Berhältniß vorgebracht worden ist, hat auf mich den Eindruck gemacht, als ob man den Polizeipräsidenten desapitalissiren, das Präsidium zur Ortspolizeibebörde heraddrücken möchte. Die Ausnahmestellung des Polizeipräsidenten beruht auf einer Bestimmung vom Jahre 1822. Damals unter völlig anderen Verdältzussen, als Berlin noch den Charafter einer Provinzialstadt trug, hielt man diese Organisation schon sier einer Rothwendigseit. Um wie viel mehr trisst das heute zu. Also, der jezige Zustand entspricht dem, was sür Berlin am zweckmäßigsten und bistorisch begründet ist.

Abg. v. Rauch das pt: Wir baben uns auf diesem Gebiete ben Wünschen ber Herren aksomodirt, können aber den Antrag Dirichlet nicht annehmen. An eine Animosität unsererseits gegen Berlin werden Sie bier nicht glauben. Wenn die Herre Menderungen haben wollen, so müssen Sie uns ihre Gründe darlegen, das ist aber nicht geschehen und die Kommission hat beschlossen, es beim alten Zustand zu belassen. Die Berkehrspolizei liegt in den Händen des Polizeipräsidenten, die Straßendaupolizei in denen des Oberbürgermeisters. Sollte der Ober-

präsident alle Konstiste zwischen biesen beiden Behörden regeln, so würde er sich allein damit zu besassen haben. Dadurch, daß der Poslizeioräsident die Aussicht über die Straßenbaupolizei des Oberbürgers

meisters hat, werden Konslike vermieden. Abg. Ho brecht: In Berlin hat die Funktionen der Orts= und Landespolizei der Polizeipräsident in der Hand. Die Landespolizei besit das Recht der Aussicht über die Ortspolizei und wenn das auch besitt das Recht der Aussicht über die Ortspolizei und wenn das auch eine Anomalie ist, so liegt nach meinen Ersahrungen kein Frund vor, dieses Verbältniß zu ändern. Ich kann mir nicht denken, daß der Oberpräsident den Herrn v. Madai scharf zwischen die Finger nehmen könnte; es würde das in vollsommenem Widerspruch stehen zu der bedeutenden Stellung, die letzterer einnimmt. Es ist nicht zwedmäßig, die Aussicht über das Volizeipräsidium an zwei Behörden zu übertragen, da es in seinen übrigen Funktionen unter dem Minister des Innern steht, so soll man die generelle Aussicht über das Volizeipräsidium, dem Ministerium überlassen. Deskald werde ich gegen den Antrag Dirichlet simmen. Die Straßenbaupolizei hat man in Uebereinstimmung mit allen Organen aus rein prastischen Gründen dem Oberbürgermeister übertragen; aber aus denselben Gründen, aus denen man den Polizeipräsidenten nicht dem Oberpräsidenten unterstellt, sollte man den Polizeiprafidenten nicht bem Oberprafidenten unterftellt, follte man auch die Aufsicht fiber den Oberbüge meister in feiner Eigenschaft als Berwalter der Straßenbaupolizei nicht dem Polizeipräfidenten

Geh. Rath Golt: Man murbe bie fonigliche Orbre, welche bie Stragenbaupolizei bem Oberburgermeifter überträgt, in Frage fiellen, wollte man die Auffichtsverhaltniffe andern. Gin Eingreifen von Geiten des Oberpräsidenten auf Grund der Berordnung vom Jahre 1825 ift

für erforderliche Fälle gesichert und erft neulich eingetreten. Abg. Zelle: Wenn ich mich in einen der Herren Kollegen bin-einversetze, die mit den Berhältnissen nicht vertraut find, so glaube ich, einversehe, die mit den Verhältnissen nicht vertraut sind, so glaube ich, daß sie aus den Segengründen gegen meinen Antrag nicht flug geworden sind. (Heiterkeit.) Herr v. Rauchhaupt hat mir vorgeworfen, keine Gründe angesührt zu haben, er hat sich aber desselben Fehlers schuldig gemacht. Der Herr Rinisser hat gesagt, wozu an einer Sache rütteln, die erst 1875 eingeführt ist. Ja, dazu sind wir zu hier zussammen, um das niederzureißen, was erst seit 1880 besteht. (Heiterkeit.) Um ein "Desapitalisren" des Polizeiprässdenten kann es sich doch nicht den kannelle mein war die Unterdeutschaften. bandeln, wenn man die Unterordnung beffelben unter die Aufficht des Oberpräfidenten verlangt. Ob der Herr Alinister gern die Beschwerdes Infian, über die ortspolizeiliche Verwaltung übernehmen will, bezweiste ich boch noch febr.

Minister von Puttkamer: Herr Hobrecht hat ausdrücklich anerkannt, daß kein Bedürsniß zur Aenderung des jetzigen Zustandes vorhanden ist und Kollissonen zwischen dem Oberbürgermeister und dem Polizeiprästdenten dis in die letzte Zeit nicht vorgekommen ist, was ohne prinzipielle Bedeutung. Damit bätte der Horr Abg. Hobercht mit der Autorität seiner früheren Stellung die Forderung des Abg. mit der Autorität seiner früheren Stellung die Forderung des Abg. Diricklet entfräftet, wosür ich ihm sehr dankbar din. Herrn Diricklet demerke ich außerdem, daß für Beschwerden bei uns im Ministerium des Innern eine Abtheilung vorhanden ist, bei der jeder Mensch seine Beschwerden, die mit größtem Fleiße geprüst werden, andringen kann. Abg. Dr. Brüel erklärt sich gegen beide Anträge. Dieselben stehen mit der uns ausgetragenen Revision in keinem Zusammenhang und wir baben jest nicht die Aufgabe über so wichtige Fragen, wie sie in den Anträgen enthalten sind, schlüssig zu werden.

Abg. Ho der echt hält es, wenn sein Antrag abgelehnt werden sollte, sür das Richtigste, wenn der Oberbürgermeister von Berlin die Straßendaupolizei abgeben würde, da es nicht in seinem Interesse

Srtagenbaupolizei abgeben wurde, da es nicht in feinem Interesse liegen kann, in einem so ichiefen Abbangigkeitsverhaltniß vom Polizeiprafidenten zu bleiben. Diefes aufrecht zu erhalten fei aber ber febn-

liche Wunsch der Regierung. Die Diskussion wird geschlossen und § 35 nach Ablehnung der beiben Unträge angenommen.

§ 40a und 6 werden gemeinsam berathen. Dielben enthalten die Bestimmungen über die dienstliche Aufsicht über die Geschäftssuhrung der Selbstverwaltungsbehörden.

Abg. Lauenstein beantragt, daß rücksichtlich ber Geschäftsesübrung in Berwaltungsstreitsachen auch das Ober = BerwaltungssGericht zur Bornahme allgemeiner Geschäfts = Revisionen besugt

Die Abgg. Dirichlet und Genoffen wollen in § 40a folgendes Alinea 3 einschieben:

"Für die Verwaltungs Gerichtsbarkeit üben die im Inflanzen-zuge vorgesetzten Berwaltungs - Gerichte die dienstliche Aussicht über die Geschäftssührung der nachgeordneten Verwaltungs - Gerichte

Geb. Nath. v. 3 aft row bittet beibe Anträge abzulehnen, ba ber § 40b, ber vorschreibt, baß die Behörden den geschaftlichen Aufträgen und Anweisungen der ihnen vorgesetzen Bebörden Folge zu leiften haben, jede Befürchtung einer schlechten Berwaltungssuffig ausschließt. Das Ober- Berwaltungsgericht ist auch keineswegs zur Vornahme von Geschäftstevisionen die geeignete Behörde. Durch Annahme des Antrages würde eine geradezu unerträgliche Duplizität eingeführt werben.

Abg. Hahn bekämpft gleichfalls die Anträge, die durch den S 40b. überflüssig geworden sind. Der Oberprästdent wird sedenfalls mit größter Genauigkeit Revisionen vornehmen, als das Oberverwaltungsgericht, das dazu vielleicht alle zehn Jahre kommen würde. Der Antrag Lauenstein könnte unter Umfländen die Deutung zulaffen, daß das Oberverwaltungsgericht ebenfalls Auffichtsbehörde fei und ift

deshalb ebenso zu verwersen, wie der Antrag Dirichlet.
Abg. Dirichlet bält seinen Antrag für den prinzipiell richtisgeren und glaubt nicht, daß bei dessen Annahme irgend welche praktische Bedensen sich herausstellen würden, wie ein Blick auf die Kreisausschilfte beweist. Auch dort dessehn die Duplizität der Aussichsbehörde, obne daß semals praktische Bedenken dagegen erhoben worden sind. Die Oberpräsidenten sind mit so viel Arbeit überbäutt, daß man sie wenigstens von der Aussicht in Berwaltungsstreitsachen dispensiren möge. Die Revisionen des Oberverwaltungsgerichts würden nicht alle zehn Jahre, sondern wie dei den Kreisausschiffen, auf welche die Konservativen sonft so gerne Bezug nehmen, jahrlich erfolgen.

Abg. Köhler bestreitet, daß durch den Lauenstein'ichen Antrag, das Oberverwaltungs-Gericht zu einer Oberaufsichtsbehörde werden könnte. Der Oberpräsident hat mit Berwaltungs-Streitsachen nichts au thun, ift also auch nicht die geeignete Berson jur Bornahme einer Revision über bieselben.

Die Unträge Dirichlet und Köhler werden abgelehnt und §§ 40a

und b unverändert angenommen. Es folgt Abschnitt II., der von dem Bermaltungsftreit= verfahren banbelt. § 45. 1 lautet:

Die Bestimmungen ber bürgerlichen Prozefgefete über Ausschließung und Ablehnung ber Gerichtspersonen finden für das Berwaltungsfireit= verfahren finngemäße Unwendung.

Fedoch kann der ordnungsmäßigen amtlichen Thätigkeit des Landraths bezw. Regierungs-Prafibenten ein Grund zur Ablehnung deffelben als Boefitsenden des Kreis- beziehungsweise Bezirtsausschuffes nicht entnommen werden, sofern fein Fall der Ausschließung vorliegt.

Abg. Dirichlet beantragt, ben zweiten Abiat zu ftreichen. Abg. Brüel beantragt dagegen folgenden Zusat: "Die Thatssache, daß der Landrath oder der Regierungspräsident in der Sache amtlich thätig gewesen, bildet keinen Grund zur Ablehnung desselben wegen Befangenheit.

Nach längerer Debatte, in welcher sich Minister v. Puttkamer und Abg. Bitter für den Antrag Brüel erklären, wird der Para-graph mit dessen Amendement angenommen, worauf sich das Haus

Rächfle Steing: Montag 9 Uhr. Tagesordnung: Berwaltungs-ie. Schlif 12: Uhr.

Briefe und Beitungsberichte.

- Der Bunbesrath beschäftigte fich in seiner heutigen Sitzung mit den auf die Ausführung der internationalen Reblaustonvention bezüglichen Borlagen. Der Entwurf einer taiferlichen Berordnung, betreffend bie Ginfuhr und Ausfuhr von Bflangen und fonstigen Gegenständen des Wein: und Gartenbaues aus infigirten Gegenben, murbe ben Ausschüffen übermiefen. Der Gesetzentwurf über die Abwehr und die Unterbrudung ber Reblaustrantheit wurde nach ben Antragen ber Ausschüffe angenommen und geht nun an ben Reichstag. Der Bundesrath hat ferner bem von ben Ausschuffen beantragten Gefetentwurf, betr. bie Anfertigung von Zündhölzern unter Anwendung von weißem Phosphor und die Erhöhung des Zollfages für Zündhölzer, seine Buftimmung ertheilt. Auch biefe Borlage gelangt noch an ben Reichstag.

Wien, 28. April. Im Abgeordnetenhause entgegnete ber Ministerpräfident Graf Taaffe bei ber weiteren Berathung ber Schulnovelle auf die geftrige Behauptung Plener's, bag bas Ministerium sich nicht um Desterreich und die Armee kummere, die Regierung kenne genau ihre Pflicht, fie wolle für Defterreich nur einen öfterreichischen Gebanten und habe geglaubt. einen fpegififch ofterreichischen Gebanten gune Ausbruck zu bringen, wenn sie alle Nationalitäten und Böltersichaften Deflerreichs theilnehmen laffe an ben Freiheiten, welche die Berfaffung bietet. Die Regierung fei fiols barauf, fich auf eine zusammengewürfelte Majorität zu ftuben, auf eine folche Majorität, in welcher alle Nationen und Boller bes Reiches fich befinden, bas fei echt öfterreichisch. Auf bie Behauptung, fo fonne es nicht weitergeben, erflärte ber Ministerprafibent, er hoffe, die Regierung werbe mit Gottes hilfe, mit Ausbauer und Energie eine Verftanbigung ber Bolfer berbeiführen, und zwar noch burch bieses Ministerium, bas nicht ein Ministerium bes Handels, sondern ein Ministerium bes Sandelns fet. Die Rebe wurde oftmals burch lange anhaltenben Beifall von ber rechten Seite des Hauses unterbrochen. Sobann wurde eine Resolution angenommen, burch welche bie Borlegung eines Gefekentwurfs verlangt wird, welcher lediglich die Grundfage bes Bolleschuls unterrichts mit Ausschluß aller in ben Wirfungefreis ber Lands tage fallenden Bestimmungen fesistellt. Bon ber Opposition war diese Resolution hestig befämpft worden. Die Schulnovelle wurde schließlich in britter Lesung mit 170 gegen 167 Stimmen angenommen. Der Abg. Tomaszczut hatte im Ramen ber Linken erklärt, daß dieselbe die Novelle, wenn fie nicht eine Zweidrittels majorität erlange, nicht als verfaffungemäßig beschloffen betrachte. Der Präsident des Hauses entschied darauf, daß die einfache Majorität genüge.

Wien, 28. April. Der beute Bormittag bei icöönstem Wetter bier abgehaltenen großen Truppenrevue wohnten der Kaiser, der Brinz Wilhelm von Breuken, der Kinz Keopoid von Bavern, sämmtliche hier anwesende Erzherzöge, der Miniske des Auswirtzens der Kriegsminisker, der deutliche und der italienische Borschafter Militärattaches der hießigen Borschaften und Gesandrickaften von Kraufen und der Kaifer mit dem Krinzen Wildelm von Preußen und der ganzen Suite unter den Klängen der preußtschen Bolsshomme die Frenk der einzelnen Tressen entlang geritten von Areusen sichete der Errepen. Krinz Wilhelm von Kreusen sichete der erste der Aruppen. Bring Wilhelm von Preugen führte hierbet das erste Bataillon des 34. Insanterie-Regiments dem Kaiser persönlich vor. Der Kaiser und die anderen hohen Herrschaften wurden von dem dehlereich versammelten Publikum enthusiastisch begrüßt. — Die zu der Parade auf der Schmels ausgeruckten Truppen bestanden aus 12 Insfanteries, 3 Kavalleries und 3 Artilleries-Regimentern, waren in 4

Treffen aufgestellt und wurden vom General Bauer kommandirt. Brins Wilhelm nahm heute Mittag bei dem Offizierkorps des 34. Regiments in der Alser-Kaserne das Frühstlück ein. In dem Festsaale von dem Kommandanten und dem Offizierkorps des Regis ments emplangen, brückte ber Bring seine Freude aus, im Kreite des Regiments, dem er angehöre, weilen zu können. Mehrere Difiziere Regiments, dem er angehöre, weilen zu können. Mehrere Difiziere wurden von dem Prinzen eigenhändig deforirt. Um fünf Uhr fard in der Hofburg großes milit ärische S Diner statt, zu welchem 160 Einladungen ergangen waren. Außer der Generalität und den Stabsofsizieren, in welchen sämmtliche Wassen vertreten waren, waren unter den Anweienden der Obersthosmeister Prinz zu Hoben ober Obersteilen. fämmerer Graf Crenneville, der Ober-Zeremonienmeister Graf Hunyadi, der Garde-Kapitän Graf Keipperg, Baron v. Koller und Krinz vom Thurn und Tazis, die Minister Graf Kalnosy und Graf Bylandts-Rheidt, Admiral Freiherr v. Pöck und Andere; serner der deutsche Militärattaché Graf v. Wedel und die Suiten, diensithuende Offiziere und Adjutanten. Zur Rechten des Kaisers saßen Prinz Wilselm, dann Kronprinz Kudolph, die Erzherzöge Franz, Ferdinand von Este. Ludwig Rieter Leaneld Salvastar und Kaddenn Krieger samie der Ludwig Bictor, Leopold Salvator und Johann Eugen, sowie ber Deutsche Botschafter Prinz Reuß; zur Linken des Kaisers Brinz Leopold von Bayern. die Eriberzöge Albrecht, Otto. Carl Salvator, Franz Salvator, Friedrich und Rainer. Der Raiser Franz Josef brachte einen Toast auf das Bohl des Kaisers Wilhelm von Preußen und alter Mitalieder des preußischen Königsbauses aus. Brinz Wilhelm

preußischen Königsha erwiderte darauf mit einem Toaft auf den Raifer Frang Josef und die kaiserliche Familie. Rach dem Toaste des Kaisers wurde die preußische und nach demjenigen des Brinzen Wilhelm die österreichische Bolks-bymne intonirt. — Während der Tasel kon ertirte die Kavelle des 34. Infanterie-Regiments. Rach Beendigung des Diners um 62 Uhr hielt

Infanterie-Regiments. Nach Beenotgung des Diners um of utr helt der Kaiser Cercle, worauf derselbe nach Schöndrunn subr, während Kronprinz Rudolf sich mit den erlauchten Gästen in die Oper begab. Wien, 29. April. Prinz Wilhelm von Vreußen nahm beute in der deutschen Botschaft das Deseuner ein. Um 5 Uhr sindet in der Hosburg große Familientasel statt. Nach dem Besuch der Oper ersolgt um 10 Uhr vom Süddahnhose aus die Absahrt zur Auerhahnjagd nach Steiermart.

## Focales und Provinzielles.

d. [Kirchenpolitisches.] Der "Kurner Pozn." weist barauf hin, daß seit Anfang dieses Jahres mindestens 10 An-klagen gegen katholische Geistliche in der Archividzese Enesen-Posen wegen geset widriger Ausübung geistlicher Amtshandlungen erhoben und fammtlich ju Ungunften ber betr. Geiftlichen entfchieben worden find, indem auf Geloftrafen von 20-100 M., event. Gefängnißhaft erkannt wurde. In einem Falle habe ber Bertreter ber Staatsanwaltschaft gegen bas Erkenntnig bes Schöffengerichts, weil ihm die festgefeste Strafe zu niedrig er schienen set, appellirt. So häufige Antlagen wegen gesetzwidriger

Ausübung geistlicher Amtshandlungen seien nur in ben ersten Jahren des Rulturkampfes erhoben worden. Der königl. Rommiffarius für die Vermögensverwaltung in ben Didzefen Gnefen-Posen habe überdies in der angeführten Zeit die Kirchenvorstände genöthigt, benjenigen Geiftlichen, welche in ben verwaisten Barochieen bieber Wohnungen in ben Pfarrhäufern inne hatten, bleselben zu kündigen. Das ultramontane Organ bemerkt bazu: "So viel für jett zur Juftration bes friedlichen Verhaltens der Regierung gegen bie Rirche, und bes Bestrebens ber Regierung, mit bem apostolischen Stuhle Frieden zu schließen!" Zu bemert ift hiezu, daß wahrscheinlich in Folge einer weniger firen Sandhabung ber Kirchengesetze bie geheime Seelsorge und de Thatigkeit ber "Wandervikare" einen immer größeren gewonnen hatte, so baß es wohl an ber Zeit fein moon, biefem Unwesen zu fleuern, und bie ultramontanen Berren baran zu erinnern, daß die Kirchengesetze noch in voller Kraft bestehen, mögen immerhin auch Ausgleichs: Verhandlungen zwischen Regierung und römischer Kurie ichweben.

Aus dem Gerichtssaat.

A Vosen, 29. April. [Schwurgericht. Mord und Körper-verletzung.] Nach dreitägiger Berhandlung wurden beute die Bittwe Ernestine Boppe und deren Sohn, der Maurergeselle Albert Koppe, wegen des am 11. November v. J an der Wittwe Marie Tritt zu Schwersenz begangenen Mordes zum Tode verurtbeilt. Die wegen Körperverletzung mit angeklagte unverehelichte Louise Poppe wurde zu drei Monaten Gesängnis verurtheilt. (Näherer Bericht solgt.)

Bermischtes.

\* Gifenach, 28. April. [Feuersbrunft.] Rach bier eingegangener Rachricht ift bie Stadt Geisa im weimarischen Oberlande heute von einer Feuersbrunst heimgesucht worden, welche nabezu die Halfte der Stadt, darunter die Pfarrei und Schule, in Afche ge-

Telegraphische Nachrichten.

Wiesbaben, 28. April. Se. Maj. ber Raifer machte mit ber Großherzogin von Baben gestern eine Spazierfahrt und ftattete verschiedene Besuche ab. Zum Diner waren geladen: Der Fürst und die Fürstin von Wied, Prinz Nicolaus von Raffau, Prinz Jienburg-Bübingen, Prinz Arbeck, Prinz Solms-Röbelheim, Graf Roeber, Generalarzt von Langenbed, General von Sanis, Graf und Gräfin Matufchta, Bantprafibent von Dechend und die Stabsoffiziere, welche an der Parade theilgenommen hatten. Borher hatte General von Stofch Aubienz. Am Abend besuchte Se. Majestät bas Theater. Seute Vormittag hatte ber Hofmaricall Graf von Verponcher-Sedlnigky und ber Chef bes Militärkabinets, Generallieutenant von Albedyll, Bortrag bei Gr. Majestät. Die Großherzogin von Baben fährt heute nad Traffert und tehrt am Abend gurud.

Be Maj. ber Kaiser machte enlagen and de lang die Matinée del vem Regierungs

präfidenten v. Wurmb.

Botsbans, 29. April. Der Reichstage-Abgeordnete Dr. Schulze Delitich ift heute Morgen 61/2 Uhr gestorben.

Riffingen, 29. April. Der Großherzog von Baben ift gestern Abend jum Rurgebrauch hier eingetroffen und hat im königlichen Kurhause Wohnung genommen.

Dregben, 28. April. Der König und die Königin find heute Bormittag im beften Bohlfein bier wieber eingetroffen.

Dresben, 28. April. Wie verlautet, zeigen bie bei ber hier tagenden f. g. Seehafen-Ronfereng vertretenen öfterreichischen Berwaltungen, insbesondere bie Nordwestbahn großes Entgegentommen; bem Bernehmen nach foll, porbehaltlich ber Genehmi= gung ber maßgebenben höheren Faktoren, die Durchtheilung ber Frachten von Bien und Beft nach fammtlichen Nord- und Oftheehäfen ohne Rücksicht auf die Länge ober Kürze ber transportberechtigten Routen beschloffen fein.

Dortmund, 28. April. Gine beute von bem betreffenben Romite einberufene, aus der Rheinproving, Westfalen, bem westlichen Sannover und bem Ruftenbezirk beschickte Versammlung hat nach ber "Dortmunder Zeitung" eine Resolution angenommen, welche bem Bedauern Ausbruck giebt, bag bie Kommission bes Abgeordnetenhauses die Vorlage betreffend ben Bau eines Kanals von Dortmund nach den Emshäfen abgelehnt, und in welcher zugleich die Erwartung ausgesprochen wird, das Haus der Abgeordneten werbe, entgegen bem Kommiffionsbeschluffe, ber Regierungsvorlage die verfaffungsmäßige Zustimmung nicht ver-

Strafiburg i. C., 28. April. Die zehnte Seffion bes Landesausschuffes wurde heute nach Erledigung der Geschäfte burch ben Staatsfefretar v. hofmann geschloffen.

London, 29. April. Dem "Objerver" jufolge ift Generallieutenant Stephenson zum Nachfolger bes General Alison als Oberbefehlshaber ber englischen Armee in Egypten ernannt

Rom, 27. April. In ber Deputirtenkammer erklärte in Beantwortung einer von ben römischen Deputirten an ihn ge= richteten Anfrage ber Ministerpräfibent Depretis, bie Regierung tonne bezüglich bes Projettes einer Beltausftellung teinerlei birette ober indirette Berpflichtung übernehmen; wenn man aber eine Beltausstellung veranstalten follte, fo tonne biefelbe in keiner anderen italienischen Stadt stattfinden, als in

Betersburg, 29. April. Der "Regierungsaneiger" veröffentlicht folgende Ernennungen: Suffragan-Bijchof von Plost, Gintowt, zum Erzbischof von Mohilew, Metropoliten aller romisch-katholischen Kirchen in Rugland und Vorigenben bes romisch = fatholischen Geiftlichen = Kollegiums ; ber Reftor bes Seminars in Petersburg, Pralat Grinewigfy, jum Bischof von Wilna; ber Domkapitular Pallulion zum Bischof von Bilna; ber Rettor ber römisch-tatholischen geiftlichen Atademie

Roslowsky zum Bischof von Lugt-Shitomir: ber Ranonitus Zerr zum Suffragan-Bischof von Tiraspol; ber Bischof Popiel von Kalisch jum Erzbijchof von Barichau; ber Suffragan = Bischoff Beres: niewitsch zum Bischof von Kalisch; ber Kanonikus Sotkie-witsch von Warschau zum Bischow von Sandomir; ber Suffra-gandischof Kulinsky zu Bischof von Kjelze; ber Prälat Wnarowsky jum Bischof von Lublin; ber Bischof Borowsky von Lutt-Shitomir jum Bischof von Plott; ber Priefter Golljak in Warichau zum Suffraganbischof von Sfeinn.

Durch besondere taiserliche Verfügung find ernannt worden : Senator Frifch zum Oberbirigierenben ber Robifilationsabthei= lung beim Reichsrath; Botschaftsrath Damyboff in London jum außerorbentlichen Gefandten in Japan; ber erfte Botichafts= sekretär in Wien, Fürst Kantacuzena zum Botschaftsrath in London; Generalkonful Bopow in Marfeile jum außerordent= lichen Gesandten in Beding; ber bisherige Gesandte v. Busow baselbst wird auf sein Ersuchen wegen Familienverhältniffe ver= abschiedet; ber Geheimrath Pobedonofzem zum Wirklichen Ge= beimen Rath; bem Geheimen Rath, Universitätskurator Apuchtin ift ber Alexander-Newsky-Orden verliehen worden.

Warschau, 28. April. Die Arbeiter ber Fabrif in 39: rarbow haten fämmtlich die Arbeit wieber aufgenommen.

Rairo, 27. April. Melbung bes "Reuter'ichen Bureau." Dem Rhedive ist auf sein Verlangen in Bezug auf die Einberufung und Vertagung des gesetzgebenden Rathes die Prärogative zugestanden worden, es fteht daher die Beröffentlichung der neuen Verfassung nunmehr in der allernächsten Zeit zu erwarten.

Rairo, 29. April. Das "Offizielle Journal" veröffent-

licht die neue egyptische Berfassung.

Tunis, 27. April. Bie verlautet, fieht ber Erlag eines Detretes des Bey bevor, welches ben Rechtsichut ber frango: fischen Gerichtshöfe ben Angehörigen berjenigen Nationen ge= währt, die bereits auf die Konfulargerichtsbarkeit verzichtet haben.

Paris, 30. April. Das "Journal Offiziell" veröffentlicht bie Detrete bezüglich ber misbräuchlichen Amtsführung gegen mehrere Bischöfe, insbesondere wegen Veröffentlichung der Verfügungen gegen gewiffe Schulhandbücher für ben Zivilunterricht. In bem begleitenden Berichte wird als Recht bes Staates hin= gestellt, zu verhindern, daß der Klerus seine geistigen Gewalten gebrauche, um in zeitliche Dinge einzugreifen, ein Recht, welches burch die Grundsätze ber gallikanischen Kirche unter der Monarchie aufgestellt und durch das Konkordat bestätigt worden sei.

Bort Said, 30. April. Anläßlich ber religiösen Feier-lichkeiten beim griechischen Ofterfeste entstanden zwischen Griechen und Arabern Streitigkeiten, welche in Thatlichkeiten ausarteten, wobei mehrere Personen, sowohl von ben Griechen als Arabern, sowie von ben egyptischen Genbarmen, Die einschritten, getöbtet und verwundet wurden. Englische Truppen und englische Ma-trosen von dem Kanonenboot "Falcon" umgaben die griechische an Bord bes "Falcon". Die Ruge wurde schließlich wieber hergesiellt, unter der Bevölkerung aber herrscht noch eine große Erregung.

Berantwortlicher Redakteur: E. Font an e in Posen. Für den Inhalt der folgenden Mittheilungen und Inserate übernimmt die Redaktion keine Berantwortung.

| im April.  |                       |                                   |                        |                  |                   |  |  |  |  |
|------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------|------------------|-------------------|--|--|--|--|
|            | atum<br>tun be        | Gr. reduz. in mm.<br>82 m Seehöhe | Winb.                  | Wetter.          | i. Ceis.<br>Grad. |  |  |  |  |
| 28.        | Nachm. 2              |                                   | NO mäßig               | heiter           | +13.7             |  |  |  |  |
| 25.<br>29. | Abnds. 10<br>Morgs. 6 |                                   | NO mäßig<br>NO lebhaft | beiter<br>beiter | + 8,7             |  |  |  |  |
| 29.        | Nachm. 2              | 746,1                             | NO lebhaft             | trübe            | +10,3             |  |  |  |  |
| 29.<br>30. | Abnds. 10<br>Moras 6  |                                   | N schwach<br>N mäßig   | beiter<br>bedect | + 5,3 + 3.5       |  |  |  |  |
| - 0.       |                       | R Wanil Milana                    |                        | 500 (Sale        | 110,0             |  |  |  |  |

Barme-Minimum: + 401

Wärme-Maximum: +11°3 Wärme-Minimum: +3°3 Wafferstand der Warthe. Bofen, am 29 April Morgens 1,53 Reter Morgens 1,53

Telegraphische Börsenberichte.

Frankfurt a. M., 28. April. (Schuß - Courfe.) Bewegt, Schluß

Lond. Wechfel 20,445. Parifer bo. 81,16. Wiener bo. 170,60. R. IR. 5.A. — Rheinische du. — Defi. Ludwigsb. 1014 A.-R. ProAnth. 1284 Reichsant. 1024. Reichsbant 1494. Darmitb. 1534. Reining. 128½. Reichsant. 102½. Reichsbank 149½. Darmitb. 153½. Reining. Bf. 96½. Defi...ung. Bf. 709,50. Rreditaktien 262½. Silberrente 67. Ladierrente 66½. Goldrente 83½. Ung. Goldrente 76. 1860er Looie 120. 1864er Looie 321,20. Ung. Staatš. 223,70 do. Dilb...Dbl. II. 96½. Böhm. Westbadd 263½. Elinabethb. — Rordmestdahn 173½. Galizier 263. Franzolen 285½. Lombarden 125½. Italiener 91½, 1877er Russen 89½. 1880er Russen 72½. II. Drientanl. 67½. Bentr... Bacific 112½. Diskomto-Rommandit — III. Drientanl. 67½. Bentr... Bantrecin 93½, 5½ österreichische Pavierrente 79½, Buschtebrader —, Egypter 75½. Gottbardbahn 125½. Türken 12½.

Westskilanische Eisenbahn 87½.

Rad Sching der Korle: Reedstaftien 262½, Kranzolen 285½. Gas

Reftsilianische Eisenbahn 87%.

Rechtiglianische Eisenbahn 87%.

Raw Schiuß der Körle: Kredtraktien 262½, Franzosen 285% Gasizier 263. Lombarden 124½, II. Orientant. —, III. Orientant. —, Egypter — Gotthardbahn —.

Frankfurt n. Wi., 28 April. Efieken Sozietät. Kreditaktien 264½, Franzosen 285½, Rombarden 125½, Galizier 264½, österreich. Papierrente —, Egypter 75½, III. Orientant. —, 1880er Russen —, Gotthardbahn 125½. Deutsche Bank —, Rordweskähn —, Eldahn —, Aproz. ung. Goldrente —. II. Orientanteihe —. Böhmische Nordbahn —, Felt.

Rien, 28. April. (Schluß-Course.) Schluß besser.

Bapierrenze 78,55 Silberrenze 78,80. Desserv. Goldrenze 89,55 Geptoz. ungarische Goldrenze 120,20. Leptoz. ung. Goldrenze 89,32½, 5-vroz. ung. Kapierrenze 87,60. 1854er Loose 119,50. 1860er Loose 132,50. 1864er Loose 168,60 Kranzosen 333,50. Rombarden 147,25. Galizier 308,60 Kasch. Deets. 146,00. Paradoken 149,55 Gordweskschungar. Bank ——. Türk Loose ——. Unionbank 117,25, Anglo-Austr. 113,75, Wiener Bankverein 108,90. Ungar. Kredit 302,50.

Deutsche Bläte 58,55. Londoner Wechsel 119,75. Pariser bo. 47,52, Amsterdamer bo. 99,35 Rapoleons 9,51} Dutaten 5,66 Silber

Deutsche Pläte 58,55. Londoner Wechsel 119,75. Pariser do. 47,52, Amsterdamer do. 99,35 Rapoleons 9,51; Dutaten 5,66 Silber 100,00. Marknoten 58,57; Russilie Vanknoten 1,18. Lemberg-Kzernowis —,— Kronpr.-Audolf 164,50. Franz-Fosef —,—. Dugs Bodenbach —,—. Böhm. Westbahm —,— Elbthald. 224,00, Tramman 222,90. Buschterader —,—. Desterr. Sproz Papier 93,00. Wien, 28. April. (Abendbar and börsen 334,50, Londonbarden 305,25, österreichische Kreditaktien 309,00, Franzosen 334,50, Londonbarden 147,40, Galizier 308,50, Nordwestbahn 202,75, Elbthal 224,50, österr. Vapiervente 78,57‡, do. Goldvente 98,55, ungar. 6 pCt. Goldvente 120,15, do. 4 pCt. Goldvente 89,50, do. 5pCt. Papiervente 87,72‡, Warknoten 58,55, Napoleons 9,51, Bankverein 109,00. Fest auf Paris. Varis, 28. April. (Schluß-Course.) Fest.

3 proz. amortistró. Rente 81,00, Ivroz. Rente 79,90, Anseide de 1872 111,22‡, Italien. Sproz. Rente 91,65, Desterreich Goldvente

Barts, 28. April. (Samps 81,00, Sprop. Rente 79,90, Anletve 3 prog. amortifits. Kente 81,00, Sprop. Kente 79,90, Colbrents 1872 111,22\f, Italien. Sprop. Vente 91,65, Defterreid. Golbrents 83\forall, 6 prog. ungar. Golbrente 102\forall, 4 prop. ungar. Golbrente 76\forall, 5 prog. Ruffen be 1877 93, Franzosen 711,25, Rombarb. Eisens babn-Aftien 321,25, Lombarb. Prioritäten 299,00, Türken be 1865 11,72\forall. Türkenloose 56,00, III. Drientanleibe —.

Gredit mobilier —,—, Spanier neue 63\forall, do. inter. —, SuczestanleAftien 2432,00, Banque ottomane 753,00, Union gen. —, Credit foncier 1330.00, Egypter 380,00, Banque de Paris 1045, Banque

fancier 1330,00, Egypter 380,00, Banque de Baris 1045, Banque d'excompte 536,00, Banque dynothecaire ——, Bond. Bechjel —,—, Paris, 28. April. (Boulevard - Berkehr.) Byroz. Rente 79,90, Anleide von 1872 111,32½, Italiener 91,65, Skerr. Goldrente —,—, Türken 11,75, Türkenloofe 56,00, Spanier 63.75, do. neue Spanier —, Ungar. Goldrente —,—, Egypter 380,00, Byroc. Rente —,—, Banque ottomane 756,00, Suezefanal-Aftien —, Lombarden —,—, Branglen 711,25, Remeat

Banque ottomane 756,00, Suezfanal-Altien —, Lombarden —,—, Franzosen 711,25. Bewegt.
London, 28. April. Consols 102½, Italien. durozentige Renta 90½, Lombarden 12½, Iron. Lombarden alte 11½, Iron. du. neue 11½, duroz. Russen de 1872 85½, duroz. Russen de 1872 85½, duroz. Russen de 1873 87, duroz. Türten de 1865 11½ Ižproz. tundirte Američ. 105½, Desterreidische Silberrente —, do. Lanierrente —, 40roz. Ungas riide Goldrente 75½, Desterrente —, do. Lanierrente —, 40roz. Ungas riide Goldrente 75½, Desterr. Goldrente 82½. Spanier 63½, Egypter 74½, Ottomandant 19½, Preuß. 4proz. Consols 101½.
Silber 50½. Alabisistont 3 pCt.
Florenz, 28. April. Host. Italien. Rente 91,40, Gold 20,00.
Remport, 28. April. (Schlußturse.) Liechiel auf Bank 5,19½, Izvozentige sundirte Anleide von 1877 119½, Erie Bahn 37, Ientral Baciste Bonds 114½, Newport Zentralbahn-Aftien 125, Chicagos und North Westerns Gisendahn 150½.

Geld leicht, sür Regierungsbonds 3 sür andere Sicherheiten, 5 Aras.

Gelb leicht, für Regierungsbonds 3 für andere Sicherheiten 5 Pros. Produtten:Rurfe.

Kolm, 28 April. (Getreidemarkt.) Weizen hiefiger loco 20,50 fremder loco 21,00, per Mai 20,00, per Juli 20,30, per November 20,45. Roggen loco 14,75, per Mai 14,50, per Juli 14,85, per Novor. 15,30. Hai 35,60, per 15,30. Hai 35,60, per

15,30. Hafer loco 14,50. Rubol loco 30,50. pr. Nat 55,00, per Ottober 31,70.

Damburg, 28. April. (Getreidemarkt.) Weizen loco und auf Termine fest, per April. Mai 191,00 Br., 190,00 Gd., per Julis August 194,00 Gd., 193,00 Gd. — Roggen loco fest, auf Termine still, per April. Mai 139,00 Br., 138,00 Gd., per Julis August 142,00 Br., 141,00 Gd. — Hair fest. Gerste rudig. Rüböl rudig. loco 71,00, Mai 71,00. — Spiritus rudig. April 40½ Br., per August Juni 40½ Br., per Julis August 41½ Br., per August-Sept. 42½ Br. — Rassee schwach, Umsas 2000 Sad. Betroleum still. Standard white loco 7,55 Br., 7,50 Gd., per April 7,50 Gd., per August-Desember 8,00 Gd. Wetter: Windig.

Bremen, 28. April. Per April 7,50 Gd., per August-Desember 8,00 Gd., Metter: Bindig.

Bremen, 28. April. (Getreidemark.) Weizen per Frühjahr 10,15 Gd. 10,20 Br., per Herbst 10,27 Gd., 10,32 Br. Roggen per Frühjahr 7,55 Gd., 7,90 Br., per Herbst 7,93 Gd., 7,98 Br. Daier pr. Frühjahr 7,03 Gd., 7,08 Br. Rais (internationaler) pr. Rais-Juni 6,87 Gd., 6,92 Br.

Best, 28. April. Broduste markt. Weizen loso sestimations.

Best, 28. April. Broduste markt. (Schlußbericht.) Weizen pr. Roblings pr. Aug.-September 13½.

Beris 28. April. Broduste markt. (Schlußbericht.) Weizen pr. Raug.-September 13½. (Getreibemarkt.) Weizen wer Julia 191.00 Br., 190.00 Gb., per Julia ouf Termino

6,56 Gb., 6,58 Br. Mais per Mat-Jum 6,36 Gb., 6,58 Br. Robitaps pr. Aug.-September 133.

Varid, 28. April. Produftenmarft. (Schlüßbericht.) Weizen rudig, per April 25,47, per Mai 25,75, per Mai-August 26,50, per Juli-August 26,75. — Roggen rudig, per Nai-August 17,00, per Juli-August 18,25. — Rebl 9 Marques fest, per April 56,25, per Mai 56,60, per Mai-August 57,75, per Juli-August 58,60. Rüböl fest, per April 98,00, per Mai 97,00, per Mai-August 90,75, per Sept.-Dezbr. 78,50. — Spiritus matt, per April 48,25, per Mai 48,75, per Mai-August 49,50, per September-Dezember 50,25. — Wester: Regen Wetter: Regen.

Paris, 28 April. Rohzuder 88° loco ruhig, 52.75 a 53,00. Weißer Zuder sest, Nr. 3 vr. 100 Kilogr. ver April 60,60, per Mai 60,80, per Mai-August 61,30, per Oktober-Januar 60,30.

London, 28. April. An der Küste angeboten 13 Weizenladungen.

Liverpool, 28. April. Baumwolle. (Schlußbericht.) Umsat 10000 B., davon für Spekulation und Export 1000 Ballen. Ameri-kaner 18 d. böber, Surats anziehend. Middl. amerikanische April-Mais Lieferung 544, Rovember-Dezember-Lieferung 544 b.

Gladgow, 28. April. Die Borräthe von Koheisen in den Stores belaufen sich auf 581,400 Tons gegen 633,400 Tons im vorigen Jahre. Zahl der im Betrieb besindlichen Hochösen 113 gegen 108 im vorigen

Antwerpen, 28. April. Petroleummarkt. (Schlukbericht).

Antwerpen, 28. April. Petroleummarkt. (Schlukbericht). Mal-finirtes, Appe weiß. loco 19 bez. Br., per April — Br., per Mai 19 Br., per Sept. 20t Br., per Sept. = Dezember 20t Br. Heft. Antwerpen, 28. April. Getreidem arkt. (Schlukbericht.) Weizen ruhia. Roggen fill. Holauftion. Angedoten 2220 B. die verser Bollen, versauft 1247 B. Preise unverändert. Amsterdam, 28, April. Getreidemarkt. (Schlukbericht.) Weizen pr. Mai 273, per November 283. Roggen pr. Mai 168, per Oft. 174.

#### Schüken-Gilde Bosen. Am Sonnabend den 28. d. M., Mittags, ift unser Ramerad, ber fristur Anton Linnemann

verstorben. Das Begräbniß sindet am Dienstag den 1. Mai d. J. um 5 Uhr Nachmittags vom Trauerhause Wilhelmsstraße 21 aus statt. Die Herren Mitglieder werden ersucht, recht zahlreich und vorschriftsmäßig zu erscheinen

Der Vorftand. Ory. Kaminski.

Mein geliebter Mann, ber Amtsrichter Heinrich Guderian

ift beute früh \$5 Uhr im 42. Lebensfabre fanft entschlafen. Dies zeigt im Ramen ber Hinterbliebenen tiefbetrübt an Berlin, ben 27. April 1883.

Coleftine Guberian

Die Beerdigung findet Montag den 30. d., Nachmittags 3 Uhr. vom Trauerhause dohenzollernstraße 10 aus gatt.

#### Produkten - Isorfe.

Beelin, 28. April. Prachtvolles Wetter und vorherrichend matte Berichte blieben im beutigen Berfehr ohne Eindrud - Die Saltung

war fest, wenigstens für Getreibe, Lofo-Weizen füll. Termine setzen etwa so ein, wie sie gestern geschlossen batten, aber die Festigkeit des Roggenmarktes ließ die Coulisse auch an diesen Artikel mit Meinungskäusen herantreten, wozu fie überdies burch die Knappheit ber Abgeber für laufende Sicht veran= laßt wurde; dadurch konnten Kurse etwas anziehen, aber fest war schließlich die Haltung nicht. Wiederholt muffen wir darauf aufmerkfam machen, daß dem Decouvert per April-Mai anicheinend noch manchorlei Ungelegenheiten zugedacht find.

Loto-Roggen mar weniger rege beachtet als geftern, allerbings auch nicht sonderlich viel angeboten. Im Terminverkehr setzte die Blatspelulation die Bethätigung ihrer Ideen in weiteren Ankaufen fort, wobei sie nach Krüften für ihre Bestrebungen in den Kreisen der Fondsbörse Propaganda zu machen sich bemühte. Diese Bemühungen waren beute theilweise von Erfolg gekrönt und damit erklärt sich die Sauffe namentlich ber naben Termine tros prachtvoller Witterung und teineswegs anregender Berichte.

Loto-Safer fefter. Bon Terminen wurden nabe mertlich theurer bezahlt. Roggenmehl beffer. Rais effettiv fill. Termine fest. Rubol weientlich niedriger und fast ohne Handel. Die "nomi-Parifer Notirung machte neuerdings alle Unternehmungsluft

Petroleum besser. Spiritus wenig belebt und matt. Preise haben sich durchgängig nicht ganz behaupten können. (Amtlich.) Weizen per 1000 Kilogramm loto 130—205 Mork

nach Qual., polnischer — ab Bahn bez., fein weiß — ab Bahn bez., per biesen Monat — M. bes., gelbe Lieferungsqualität 191 bes., gelber schlesischer — bez., besserer schlesischer — bez., weißer märkischer 191 ab Bahn bes., per April-Mai 191—191,5—191 bes., per Mai Juni 189 bis 188,75 bez., per Juni-Juli 189—183,5 bez., per Juli-August 191 bis 191,5 bez., per August-September — bez., per September-Oftober 194,5 bis 195 bezahlt, per Oftober-Rovember — bezahlt. — Durchschnitts-preis — M. — Gefündigt 7000 It. per 5000 Kilogramm. Kündigungspreis -.

Roggen per 1000 Kilogramm loso 123—142 nach Duri ät, Lieferungkqualität 142 bez., inländ. befekter —, guter 138—140,5, feiner 141—142, mittel 133—137 ab Bahn und Kabn bez., per April-Wai und per Wai-Kuni 142,5—142,75—142,5 bezahlt, per Juni-Juli 143,25—143,75—143,5 bezahlt, per Fuli-August 144,5 bez., per Ceptember Dkober 146,5 bez., — Gelündigt Sentenber — bez., per September-Oktober 146,5 bez., — Gelündigt Sentenber — Bez., per September-Oktober 146,5 bez. 26,000 3tr. Durchschnittspreis —. Kündigungspreis — M. per 1000

Gerfte per 1000 Kilogramm große und kleine 120-200 nach Qualität, gute polnische

Hattat, gute pointigle —.

Hat af ex per 1000 Kilogramm loko 118—155 nach Qualität, Lieferunasqualität 126, guter preußischer 133—138, do. feiner — bez., guter pommerscher 126—132, per diesen Monat —, per April-Mai 125,75—126,5 bez., per Vlai-Juni 125,75—127 bez., per Juni-Juli 128—128,75 bez., per Fuli-August 130—130,5 bez. — Gekündigt 26,000 Ftr. Kundigungspreis — M. per 1000 Kilogramm. — Durchschnittspreis — bez.

Erbsen Kochwaare 160-220, Futterwaare 145-155 per 1000 Kilogramm nach Qualität. Raggenmebl Rr. 0 und 1 ver 100 Kilogramm unversteuert

Anlagen, mahrend fremde, festen Bins tragende Papiere, ber Haupt=

Die Kassawerthe der übrigen Geschäftszweige blieben ruhig bei meist ziemlich sester Haltung. Der Privatdissont wurde mit 2% Proz. notirt.

tendend entsprechend, vielfach etwas nachgeben mußten.

infl. Sad'per biefen Monat 20,30-20,35'bez., per April-Mai 20,30-2035 bez., per Mai-Juni 20,25—20'30 bez., per Juni-Juli 20,50—20,55 bez., per Juli-August — bez., per September-Oftober —. Get. 500 3tr. Durchschnittspreis -

Rartoffelmehl per 100 Rilogramm brutto infl. Ged. Loto

und per diesen Monat —, per April-Mai 27,75 bez., per Mai Juni 28 bez., per Juni-Juli — M., per Juli-Mugust — M.

Trodene Kartosfelstärte per 100 Kilogramm brutre in Sead. Loso und per diesen Monat 27,75, per April-Mai 27,75 bez. per Mai-Juni — bez., per Juni-Juli 28,1 M, per Juli-Mai 27,75 bez. per Mai-Juni — bez., per Juni-Juli 28,1 M, per Juli-Mai 27,75 bez. 28 eizen mehi Nr. 00 26,75—24,75, Nr. 0 24,50—22,75, Nr. 0

Rûböl per 100 Kilogramm loko mit Faß — M. ohne Faß — bez., per diesen Konat —, per April. Mai 70,5—70 bezahlt, per Mai-Juni 69,8—69,5 bezahlt, per Juli-August — bez., per Se mber-Oktober 61—60,8 bez., per Oktober-November — bez. — E indiat 7100 Jtr. Durchschnittspreis —.

7100 3tr. Durchschnittspreis —.

Retroleum, rassinirtes (Stanbart white) per 100 Kil mit Faß in Bossen von 100 Kilogr., loko — M., ver diesen Monat per April-Mai — M. bez., per September-Oktober 23,6—23,8—3.—
Gestündigt — Zentner. Durchschnittspreis —.

Spiritus. Ber 100 Liter a 100 Brozent = 10,000 Liter pEt. loko ohne Faß 53,6—23,5 bez, loko mit Faß — bez., mit leibweisen Gebinden — bez., ab Speicher — bez., frei Haus — M., per diesen Monat, per April-Mai und Mai-Juni 53,3—53,1 bezahlt, per Juni-Juli 54—53,8 bezahlt, per Juli-August 45—54,8 bezahlt, per August-September 55,3—5 bez., per September-Oktober 54,2—54 bez., per Oktober-November —,— bez., per November-Dezember —,— bez. — Gestind 20 000 Liter. Durchschnittspreis —.

#### Fonds- und Attien-Börfe.

Berlin, 28. April. Die heutige Börse eröffnete in matter und verlief in schwacher Haltung; die Kurse setzen auf internatio-nalem Gebiet durchschnittlich niedriger ein; in dieser Beziehung waren die meist ungünstigen Meldungen, welche von den frenden Börsen plägen vorlagen, von bestimmendem Einfluß. Der lokale Mark wies aber im Milgemeinen bei gleichfalls schwächeren Gursen etwas bestere

Der Rapitalsmarkt bewahrte gute Festigkeit für heimische folibe

aber im Allgemeinen bei gleichsalls schmächeren Kursen etwas bessere Haltung auf. Das Geschäft entwickelte sich rubig und nur periodisch hatten einige Ultimowerthe regeren Verkehr für sich.

Bon ben internationalen Werthen setzen Desterreichische Kreditaftien erbeblich niedriger ein und konnten fich weiterhin mit einigen Schwantungen wieder etwas beffern; Frangofen und Lombarden waren matter und rubig.

Lon den fremden Fonds waren Rustische Anleihen und Rustische Noten behauptet und still, Ungarische Goldrente und Italiener

Deutsche und preugische Staatsfonds verfehrten in fefter Saltung rubig, inländische Gifenbabnprioritäten fest und ftill.

Bankaktien waren wenig verändert und ruhig. Diskonto Kommandit-Antheile matter, Deutsche Bank fest.

Industriepapiere fest und wenig lebhaft, Laurahutte und Dortmunder Union etwas beffer.

Eisenbahnaktien fest und ruhig; Oberschlesische, Ostpreußische Südsbahn erscheinen etwas besser. Marienburg-Mlamka, Rechte Oberusersbahn schwächer. Westsiglianische Eisenbahnaktien 88,25 bez. und Gd., Graz-Köslacher 112,10 bez. u. G., Riederländ. 4 proz. Staaks-Anleihe 99,50 bez. u. Gd., Kömische Stadkanleihe 88,25 bez. u. Gd.

Umrechnungs-Cape: 1 Dollar = 4,25 Mart. 100 Franks = 80 Mart. 1 Gulben öfterr. Währung = 2 Mart. 7 Gulben fübb Babrung = 12 Mart. 100 Gulben boll. Währung = 170 Mart.

| 1 Mark Banco = 1.50 Mark. 100 Francs = 80 Mark. 1 Gulden opers. Währung = 2 Mark. 7 Gulden fildd Währung = 12 Mark. 100 Gulden holl.) Währung = 170 Mark. 100 Francs = 1.50 Mark. Sivre Sterling = 20 Mark. |                                                                    |                                                                                                 |                                                                          |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
| Wechjel-Rurje.                                                                                                                                                                                              | Aneländische Foude.                                                | Gifenbahn-Stamme                                                                                | Berun-Dresd. St.g. 44 105,20 25                                          | Den. 21. B. (Elbeth.)   87, 25e08                                  | Rordo. Bant   51   159,00 (5)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |  |  |
| Umfterd. 100 ft. 8 T. 4 169,70 B                                                                                                                                                                            | Remnort. St.=Anl.  6   119,60 G                                    | und Stamm - Prioritäte - Aftien.<br>Dividenden pro 1882                                         | bo. Lit. B. 4\(\frac{1}{4}\) 102,80 b3                                   | Raab-Graz (Branl.) 4<br>Reich. B. (SN B.) 5   85.20 B              | Rordb. Grundfb. 0   45,10 b3G<br>Oeft.Krd.A.p. St. 93   526 00 ebz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |  |  |
| 100 Fr. 8 T. 33 81.00 B                                                                                                                                                                                     | Minnland. Loofe - 47.10 ball                                       | Machen-Maftrich   -   56 90 53 3                                                                | Berl = Samb. l. 11. E. 4                                                 | Schweiz Etr. R.O. B. 44 102,10 (5)                                 | Oldens. Spar B. 15   154.10 b.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |  |  |  |
| Bondon 1 Lftr. 8 T. 3 20,455 bz<br>Baris 100 Fr. 8 T. 3 81,20 B                                                                                                                                             | Istalienische Rente 5 91,40 bdB do. Tabaks-Obl. 6                  | Altona-Rieler — 222,50 616 Berlin-Dresben 0 22,70 618                                           | bo. 111. fonv. 41 103,25 63G<br>Berl.=P.=Mgd.A.B. 4                      | Sböft. Bahn 100F. (Lomb.) =80 3 297,50 bz                          | Betersb. Dis. B. — 116,50 b. Retersb. St B. — 22.75 68                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |  |
| Wien, öft. Währ. 8 T.  4   170,55 ba                                                                                                                                                                        | Deft. Gold-Rente 4 83,90 ba                                        | Berlin-Samburg   -  362.00 BiB                                                                  | bo. Lit. C. neue 4                                                       | Do. do. neue) M. 3 298,00ebs 3                                     | Betersb. It. B. — 92,75 & Bomm. Hyp.=Bl. — 46,60 b.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |  |  |
| Beters 6.100 R. 3 B. 6   200, 90 bz   28arfa. 100 R. 8 T. 6   201, 60 bz                                                                                                                                    | bo. Papier=Rente 4 66,70 G 5 79,40 b3                              | BrestSFrbg. 4\(\frac{1}{62}\),00 b3\(\frac{1}{62}\),00 b3\(\frac{1}{62}\),00 b3\(\frac{1}{62}\) | bo. Lit. D. neue 41 103,25 G<br>Berl. St. 11. Ul. Vl. 4 101,25 G         | oo. Obligat. gar. 10 1105,00 bz                                    | Bosener Brov. 7½ 120,75e51S<br>Bos. Landw. B. — 79,75 S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |  |  |  |
| Gelbiorten und Banknoten.                                                                                                                                                                                   | 1 do. Silber-Rente 4 67,25 25                                      | Dalle-Cor & Bub. 0 34,90 68                                                                     | 8. Schw. F.D.E.F. 44                                                     | Ung.=8. Berb.=B. g. 5   79,25 6                                    | 301. Sprits Bant - 71.60 h.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |  |  |  |
| Sovereigns pr. St.                                                                                                                                                                                          | bo. 250 Fl. 1854 4 113,40 by<br>bo. Kreditl. 1858 — 325,50 S       | Rainz-Ludwash — 101,30 bz<br>Rarnb.=Mlawia — 116,60 bz (S                                       | bo. Lit. G. 44 103,20 B                                                  | Ung. Nordoftb.gar. 5 78,40 63<br>do. Oftb. 1. Em. gar. 5 77,90 S   | Breuß. Bobnf. B. 61 108,60 b. 3<br>Br. Entr. Bb. 408 81 125,10 b. 63                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |  |  |  |
| 20-Francs-Stad 16,28 bz<br>Dollars pr. St.                                                                                                                                                                  | bo. Lott.=N. 1860 5   120,50 bz                                    | Mdl. Frbr. Franz 193,90 bz                                                                      | bo. Lit. L 41 102,90 (5)                                                 | 00. do. 11. Em.gar. 5   96.75 bdB                                  | Br. Hyp. 221t. 23t. 5   93,90 bis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |  |
| Imperials pr. St.                                                                                                                                                                                           | bo. do. 1864 — 319,50 b. Befter Stadt-Anl. 6 88,75 B               | RünftEnschede — 14,50 B<br>NordhErf. gar. — 29,00 bz                                            | bo. Lit. K. 41 103,20 B<br>bo. be 1876 5 104,40 b                        | Borarlberger gar.  5   86,75 G                                     | Br. H.A.G. 258 4 90,10 6168<br>Br. June B.808 8 113,60 616                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |  |  |  |
| Engl. Banknoten   20,47 b.B<br>Fransöf. Banknot.   81,20 B                                                                                                                                                  | bo. bo. kleine 6   89 50 B                                         | Obidi. A. C.D. E 258 00 eb. B                                                                   | bp. be 1879  5                                                           | Rafch. Db. g. B. Br. 5   101.90 B                                  | heichsbant 7.5 149.70 bi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |  |  |  |
| Defterr. Banknot.   170,85 bz                                                                                                                                                                               | Boln. Pfandbriefe 5   62 90 bz bo. Liquidat. 4   54,50 a 40 bz     | bo. (Lit.B.gar.) — 184,75 bz Dels-Gnesen 0 33,60 bz                                             | Cöln-Mind.31 g.1V. 4 101,20 3 bo. V. Em. 4 101,20 5                      | Deft. 97rbm (810. 28. 15 1104 50 (8                                | Rostoder Bank - 100.00 6.19<br>Sächliche Bank & 121.60 B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |  |  |  |
| स्थान - Noten 100 श   201,70 ba                                                                                                                                                                             | Do. St. Obligat. 10 110,20 by                                      | Offpr. Sitobadn 4 122,10 bas                                                                    | bo. VI. Em. 41 105.10 23                                                 | 14 M C MC M ON IN MO AN A                                          | CALL WHO IS A WARREN TO A TO A TOP A |  |  |  |  |
| Bindfun der vieimsvant.<br>Wechiel 4 pCt., Lombard 5 pCt.                                                                                                                                                   | _ do. Staats=Obl.  5   98,00 G                                     | R. Ober U. Bahn — 194,00 by                                                                     | 50 VII. 6m 41 103.00 B                                                   | Otele Stalent 12 (100)                                             | Schict Tier 18 18 182,40 B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |  |  |  |
| Fonde und Staats-Papiere.                                                                                                                                                                                   | Ruff.Engl.Anl.1822 5   85,80 b.G                                   | Starg.Posen gar. 44 103,20 bz<br>Tilstz-Insterburg 0 30,75 bz(9)                                | Do. Lit. O. g. 44 103,60 G<br>MärtBol. fonv. 44                          | Charl. Mow gar. 15   93 50 B                                       | 8B. Samb. 408 8<br>Barfa. Rom. B. — 79,00 67                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |  |  |  |
| Dtsch. Reichs. Ani. 4 102,20 S                                                                                                                                                                              | bo. bo. tleine 5   86,50 bs                                        | Beim.=Gera (gr.) 44   43,00 biB                                                                 | Maad. Leins, Dr. A. 44                                                   | Br. Skin Wish & 3   66.00 (8)                                      | Wennar. Bt. fonv. 5   91.80 (8)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |  |  |
| Rons. Preuß. Anl. 42 104,00 (5)                                                                                                                                                                             | bo. fonf. Anl. 1871 5 87,25 bz bo. bo. fleine 5 87,40 B            | bo. 2½ fonv. 2½ 29.50 B<br>bo. 0 21,00 B                                                        | bo. bo. Lit. B. 4 101,20 3                                               | Jelez-Woroneich g. 5 88.10 G                                       | 2Burtt. Bereinsb.   74   133,00 G                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |  |
| Staats-Anleihe 4 101,20 S Staats-Schuldsch. 3\frac{1}{2} 98,50 bz                                                                                                                                           | bo. bo. 1872 5   87,25 ba                                          | Werra-Babn - 98.90 bas                                                                          | Ragd. Bittenberge 4: 103,00 B bo. bo. 3 84,60 G                          | Roslowalboronicha. 5   98,10 bx                                    | Industrie-Aftien.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |  |
| Ruren Neum. Schlv. 31 99.00 ba                                                                                                                                                                              | bo. bo. 1873 5   92,50 a 40 X                                      | Albrechtsbahn — 33,50 vs unft. Rotterdam — 153.10 bz (5                                         | - Mainz-Ludw. 68-69 41 100,30 B<br>bo. bo. 1875 1876 5 104,50 B          | do. Obligationen 5   83,75 G<br>Rurst-Charlow gar. 5   93,40 bz    | Dividende pro 1882.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |  |  |
| Berl. Stadt-Oblig. 41 103,25 & 101,30 b3 &                                                                                                                                                                  | 1 bo. bo. 1880 4   72,60 ba                                        | Auffig=Teplis   —  264,00 b3B                                                                   | bo. bo. 1. 11. 1878 5 154,50 B                                           | Rurst-Chart. Afom 5   84,70 bz                                     | Bochum-Brmf. A   -   91,25 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |  |  |  |
| bo. bo.  31 96,00 B                                                                                                                                                                                         | bo. Drient-Ani. 1. 5 57,00 bz                                      | Baltiich (gar.) — 53,25 bz<br>Böh.Weftb. (gar.) — 131,25 G                                      | Rieberich.=Mrt. 1.S. 4   101,00 G                                        | Rurst-Riem gar. 5 100,80 G                                         | Donnersm. 6   67.75 (8)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |  |  |  |
| Pfandbriefe. 5 108,40 bz                                                                                                                                                                                    | bo. bo. 111.5 57,10 a 20 b                                         | Dur-Bodenbach   71   142,40 bas                                                                 | Do. 11. S. & 621 Thi. 4 101,00 G<br>RM., Dbi. 1. 11. S. 4 101,00 G       | Losomo=Semastopoll5   78,40 bz                                     | Dortm. Union — 27,75 B<br>bo. St. Br. A.L.A. — 97,50 6868                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |  |  |  |
| bc. 44 104,00 ba                                                                                                                                                                                            | bo. Poln.Schatobl. 4   84,80 bz<br>bo. Pr.=Anl. 1864 5   138,10 G  | Elif. Weftb. (gar.) — 92.60 eb3 8<br>Franz Fof. — 82,60 8                                       | bo. 111. Ser. 4   101,80 (3                                              | Mosco-Rjäsan gar. 5   103,00 B<br>Mosco-Smolenstg. 5   94,40 B     | 100. Wart 2.2x.110 - 1107.50 ba                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |  |  |
| bo. Landschaftl. Zentral 4 101,30 B                                                                                                                                                                         | bo. Boben-Kredit 5   132,90 bz                                     | (Sal. (C.= 2.= B) ar.   -   131,90 bz                                                           | Rordh. Erfurt I. E. 41 102,75 B<br>Oberschl. Lit. A. 4                   | Orel-Griasp   5   81,25 G   Rjäsan-Roslow. g. 5   101,20 G         | Gelfent. Bergw. 7 123.50 br<br>Georg. Maxienh. — 87,10 S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |  |  |  |
| Rurs u. Neumärk. 31 96,30 bz                                                                                                                                                                                | do. 8tr.B.=Kr.=Af. 5   74.40 B                                     | Botthardb. 95% — 125,00 63\ Rafch.=Oborb. — 62,50 63\                                           | bo. Lit. B. 34                                                           | Rigicht-Morczst. a. 5   91,50 B                                    | do. Stamm=Pr. —   93,00 G                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |  |  |  |
| bo. neue 3\frac{1}{4} 93,50 bz 102,10 \sqrt{8}                                                                                                                                                              | Schwed. St.=Ani. 4\ 103,70 G<br>Türk. Ani. 1865 fr.                | Ror.Rudlfsb.gar. 41 70,20 623                                                                   | bo. Lit. O. u. D. 4 100,90 G                                             | Rubinst=Bologone 5   81,50 G<br>bo. 11. Em. 5   71,00 b3G          | Sori. Eisenbahnb. — 143,00 G<br>Gr. Berl. Pferdeb. 8 195,00 63 G                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |  |  |  |
| R. Brandenb. Rredit 4                                                                                                                                                                                       | bo. Loose vollg. fr. 46,25 B                                       | Lüttich-Limburg — 12,90 b3B                                                                     | bo. gar. 3\frac{1}{2} \Sit. F. 4\frac{1}{4} 103,20 \G                    | Schuja-Fwanowog. 5   92,60 B                                       | Hartm. Maschin. — 148,00ebaB<br>hib. u. Sham. 5\dagger 95,50 baG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |  |  |  |
| bp. 4 101,30 ba                                                                                                                                                                                             | ung. Goldrente 6 102,50ea60eb 76,25 b. 8                           | Deft. 3r. St.   Deft. 9thmb.   - 348.00 ba   - 402,00 ba                                        | bo. gar. 4% Lit. H. 41 103,20 B                                          | Warschau-Teresp.g. 5 95,30 bz<br>Warschau-Wienerll. 5 402,20 G     | (Pord. D.=B. fonf.   —   103.90 bi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |  |  |
| Fommerichs 3 92,80 G 101,90 eb3B                                                                                                                                                                            | bo.Gold=Inv.=Anl.   5   95,00 ebzB                                 | Reichend.=Pard.   —   64,10 B                                                                   | bo. Em. p. 1873 4 101,20 ba                                              | bo. 111. Em. 5 1101 70 eh 98                                       | Rönigin Marienh. — 77,50 61B<br>Lauchhammer — 44,25 G                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |  |  |  |
| bo. 4\frac{1}{2} 103,40 \mathrew{G}                                                                                                                                                                         | bo. Papierrente 5 74,25 bz bo. Loofe - 224,50 bz                   | Ruff. Stab. (gar.) — 131,30 b3 B<br>Ruff. Sübb. (gar.) — 60,50 B                                | bo. bo. v. 1879 44 105,90 3                                              | bo. Vl. Em. 5 98,60298,7068 3arstoe-Selo 5 63,50 5                 | Laurabütte - 133.50 bi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |  |
| Posensche neue 4 101,20 b. S                                                                                                                                                                                | bo. St.=Eisb.=Anl. 5   98,50 B                                     | Schweiz, Unioneb - 46.00 ba                                                                     | bo. bo. v. 1880 41 104,25 bz<br>bo.Niederschl. Zwgb. 31                  |                                                                    | Buise Tiefbau —   49,10 bis Oberschl. EBed. 3   69,25 bis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |  |  |  |
| Schlesische altland.  S}                                                                                                                                                                                    | bo. Gold-Pfdbr.  5  102,10 (S                                      | do. Westbahn — 20,30 ebzB<br>Südöst.p.S.i.M. —                                                  | do. (Starg. Nofen) 4                                                     | Bank-Alftien.<br>Dividende pro 1882                                | Bhönir Bergw. — 97,00 ba<br>bo. do. Lit. B. — 47,40 B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |  |  |  |
| bo. Lit. A. 35 bo. neue II. 41                                                                                                                                                                              | Spotheten Certifitate.                                             | Turnau=Prager   5                                                                               | bo. 11. u. 111. Em. 41 102,80 G                                          |                                                                    | Schering   12   157.50 his                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |  |  |  |
| Bestpr., ritterich.  35  93,10 25                                                                                                                                                                           | D.G. C.B. Pfra. 110 5   108,25 bz                                  | Ung. Galiz. Borarlberg (gr.) 5 79,50 bz G                                                       | Oftor. Südb. A.B.C. 44 102.70 (3                                         | 103 C E 1 51 70 10 E. 10                                           | Stolberger Zink — 28,25 hz<br>Westf. Drbt. Snb. — 134,20 bz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |  |  |  |
| bo. Reulbich. II. 4 101,10 by                                                                                                                                                                               | bo. IV. riids. 110 41 103,90 bs<br>bo. V. bo. 100 4 95,30 bs       | Bar.=B.p.S.i.M —  220,50 bz                                                                     | Rechte Oberufer 4 103,75 G                                               | Berl. Kaffenver. 10 abg. 139,50\$ bo. Handlinger. 0 76,00 bd.      | 2001-10-101-101-1 [201,20 bg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |  |  |  |
| bo. bo. II. 44 101,30 S                                                                                                                                                                                     | D.S.B.BIV.V.VI. 5 104,30 8                                         | #ingerm. Schw. — 45.25 vz (6) Berl. Dresd. St. P — 55,50 bz (8)                                 | Rheinische 4                                                             | ldo. Ard. u. Snd. 44   87.30 bals                                  | Berl. Holz-Compt. 61 101.00 bz 63                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |  |
| Rentenbriefe.<br>Kur- u. Reumärk. 4 101,20 63.63                                                                                                                                                            | 8rupp, Obl. rs. 110 5 110.80 (8)                                   | Brest.= Marich   -   80.00 b. 3                                                                 | Rh.=Nahev.S.g.l.ll. 44   101,20 G                                        | bo. Hunther. 5 89,50 b3G<br>Bresl. Dist. Bank 54 92,60 63G         | do. Finmob. Gef. 41 88.00 G<br>do. Biehmarkt — 22,25 bz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |  |  |  |
| Rommeriche 4 101,00 S 101,00 S                                                                                                                                                                              | Rrupp. Obl. vz. 1105 110,80 S<br>Rorob. Grund R. 5 100,75 B        | Sall. S. Gub. , 5 105,00 b. B<br>Marienb. Mlamfa — 113,25 b. G                                  | Beimar-Geraer 4 103,10 G                                                 | Bresl. Dist. Bant 51 92,60 636 bo. Wechslerb. 67 104,25 bh         | Berzelius Bgwt. — 108,00 bz<br>Borussta, Bgwt. — 124,57 bzG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |  |  |  |
| Breukische  4  101,10 bs                                                                                                                                                                                    | Bomm. S.=B. I. 120 5 109,20 5 to. II.u.IV.r3.110 5 104,90 b3       | Münst. = Enschede - 29,90 bis                                                                   | Werrabahn 1. Em. 44 102,80 G                                             | Danziger Privb.   63   112,80 G                                    | Brauer. Königst 51,60 b                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |  |  |  |
| Rhein. u. Westf. 4 101,80 bz                                                                                                                                                                                | bo. III. V.u. VI.100 5 100 75 6 bo. II. vs. 110 41 100,90 bs       | Nordh. Erfurt. — 94,50 bz Dberlauftzer "— 80,00 bz G                                            | Machen-Maftrichter  4   96,90 b. 3                                       | n Rettelhowf 51 111 60 (8)                                         | Bresl. Delfabr. — 69,50 biB<br>bo. Straßenb. — 116,25 B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |  |  |  |
| Schlessiche  4  101,00 (8                                                                                                                                                                                   | _bo. III. vs. 100  44   99,75 bs                                   | Dels-Gnesen " 2 79,75 63G Oftpr. Südb. " 5 113,00 63G                                           | Albrechtsbahn gar. 5   80,20 B                                           | Deutsche Bant 10 154,00 b.B                                        | bo. Bagg. Fabr. 91 141,25 bz<br>oo. Bg. (Hoffm.) 10 135,50 G<br>Egells Majchibr. — 2,80 bz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |  |  |  |
| Brem. bo. 1880 4 101,40 B                                                                                                                                                                                   | Br. B. Kr. B. unfb. 111,50 G                                       | 1301en=Creuxb.   32   96,75 bx (8)                                                              | Donau-Dmpf. Gold 4   95,80 G<br>ElifWestb. 1873 g. 5   89,00 G           | bo. Effett. Habn 10   132,25 G   bo. Genoffensch. 7½   126,75 G    | Egells Majchibr. — 2.80 bz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |  |  |  |
| Samb. St. Rente   31 89.10 &                                                                                                                                                                                | bo. 22. 115 44 110.90 baB                                          | 1. Oberuf. St.=3.   -  190,75 bis                                                               | (Sal.CLudwgsb. g. 41 84,25 (S                                            | 100. app.=251. 608 25. 0 89.30 bas                                 | do. do. Oblig. — 56,50 bzs                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |  |  |  |
| Sächi. do. 3 81,10 G<br>Pr. PrAnl. 1855 34 148,00 b3 G                                                                                                                                                      | Do. II. rz. 10014 98,50 6z 3. C. Pfb. uni.rz.110 5 114,40 B        | Saalbahn — 89.50 b. G<br>Tilfit-Insterb — 98,00 b. G                                            | Sömör. Eisenb. Pfb. 5   100,60 64 Raif. = Ferd. = Rordb. 5   91,60 B     | Diskonto-Komm. 101 201,20 bi Dresbener Bank 8 129,70 bis           | Glauzig. Zuderf. — 88,00 bzB                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |  |  |  |
| Sen. Br. Sch. 40 X 303,50 B                                                                                                                                                                                 | bo. rs. 110 4 109,20 ba                                            | Weimar-Gera "   —   61,50 bis                                                                   | Rasid. Deerb. gar. 5   82,75 bas<br>Kronpr. Rub. B. g. 5   85,80 S       | Dortm. Blv. 508 5 94,00 64 8 14 119,25 8                           | Körbisd. Zuderf. — 110,00 bis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |  |  |
| Bad. PrAnl. 1867 4 132,40 by<br>oo. 35 FlLoofe — 228,50 by                                                                                                                                                  | 00. 1880, 81 rs. 100 4 104,00 B                                    | Dug-Bodenb. A. 7½ 135,75 by bo. bo. B. 7½ 135,75 by                                             | bo. 1869er gar. 5   85,80 (3                                             | Soth. Grundfrdb. 4 71.90 bas                                       | Marienh. Ros.   -   41,00 B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |  |  |  |
| Range Rräm. Mnl. 4 133.70 B                                                                                                                                                                                 | B.S. M. B. I. rg. 120 41 108,50 b3 5 b0. VI. rg. 110 5 108,75 b3 5 | Bom Staate erworbene Gifenb.                                                                    | = 1070 E OF UC (T)                                                       | bamb. Romm. Bt. 71 130,75 G                                        | Rasch. Wöhlert — 1,60 G<br>Delh. Pet.=Ind. — 45,00 G                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |  |  |  |
| Brnichw.20ThlrL. — 98,00 B<br>Cöln-Mind. PrA. 34 128,10 b                                                                                                                                                   | bo. VII. 13. 100 4 101,50 bas                                      | BerlStett.St.A 41 abg. 119,30 6                                                                 | Do. gar. 11. Em. 5   84,30 (S                                            | Landm. B. Berlin 0   96,00 B                                       | Bluto, Bergwert -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |  |
| Deff. St. Pr. Anl. 32<br>Dtfd. G. B. Pfbb. I. 5 118,75 bg                                                                                                                                                   | bo. VIII. rs. 100 4 98,00 b3 5 3. SBA. G. Cert. 41 101,50 b3 5     | Eifenbahn-Brivrität8-Aftien                                                                     | bo. gar. III. Em. 5   81,20 bz<br>bo. IV. Em. 5   80,90 bz               | Leipz. Ard.=Anst. 9\frac{2}{3} 159,40 B<br>Leipz. Dist. 7 106,40 B | Redenhütte fons. — 128,50 B<br>bo. Oblig. — 109,25 G                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |  |  |  |
| bo. bo. II. Abth. 5 116,10 by                                                                                                                                                                               | Schl. Bodfr Pfbr. 5  103,00 G                                      | und Obligationen.                                                                               | Deft.=F.S., altg.St. 3  389,20 G                                         | Magb. Brivath. 6 118.75 bz                                         | Schles. Rohlenw. — 115,50 &                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |  |  |  |
| damb. 50Thl. Loofe 3 189,50 B<br>Lib. 50Thr. Loofe 31 185,60 by                                                                                                                                             | bo. bo. 110 41 107,50 B                                            | Berg. Märf. I. II. S. 44   00. III. S. v. St. 34 g. 34   94,10 ebis                             | do. bo. gar. 1874bo. 3   384,50 B<br>do. Ergzungsn.g.do. 3   374,00ebz G | Nemmaer Kredit 54   96.25 eba (8                                   | Beftf.Un.St. Pr.   115,50 S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |  |  |  |
| Wein. 7 Klastopie  - 29.00 03:                                                                                                                                                                              | Stett.Nat S R. G.   5   101,60 B                                   | bo. VIII. Ser. 41 103,00 B<br>bo. IX. Ser. 5 104,20 S                                           | Dest. Franz. Stab. 5   105,70 B<br>bo. 11. En. 5   105,70 B              | 00. Sup. B. 408 44 93,00 B<br>Rat. B. f. D. 508 64 99,70 64 S      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |  |  |
| Mein. H. Br. Bfbbr. 4 117,00 bz<br>Olbenb. 40 Ablr. 2. 3 147.40 bz                                                                                                                                          | bo. bo. r3. 110 41 103,90 b3 8 bo. bo. r3. 110 4 98,60 b3 8        | BerlineAnb. A. u.B. 44 103,00 (3                                                                | Dest. Nordwb., gar. 5   87,10 G                                          | Riederlaus. Bant 51 92,50 B                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |  |  |
| Drud und Berlag von 213. Deder & Co (Emil Röstel) in Posen.                                                                                                                                                 |                                                                    |                                                                                                 |                                                                          |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |  |  |